







# CANopen S300/S700

# Kommunikationsprofil

**Feldbus Schnittstelle** Originalanleitung Ausgabe 12/2009

Bewahren Sie das Handbuch als Produktbestandteil während der Lebensdauer des Produktes auf. Geben Sie das Handbuch an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Produktes weiter.



## Bisher erschienene Ausgaben

| Ausgabe   | Bemerkung                                                                                  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 / 2005 | Erstausgabe (gültig ab Firmware 1.32 - CAN Version 0.41)                                   |  |
| 11 / 2005 | Kombiniert: Referenz und Beispiele                                                         |  |
| 09 / 2006 | Neues Design, SDO umbenannt in Objekt, Index erweitert                                     |  |
| 11 / 2006 | Aktualisierung für S700 Familie, Abschlusswiderstände (Interface) korrigiert, neue Objekte |  |
| 08 / 2007 | / 2007 Symbole, Normen                                                                     |  |
| 01 / 2008 | 11 / 2008 Korrekturen, neue Objekte,Symbole nach ANSI Z535                                 |  |
| 12 / 2008 | Kleine Korrekturen                                                                         |  |
| 07 / 2009 | Statusmaschine Bit 6 korrigiert, CAN Logo, product brand                                   |  |
| 12 / 2009 | Kleinere Korrekturen                                                                       |  |
|           |                                                                                            |  |

SERVO**STAR** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation

## Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

# Seite

| 1 | Α   | Ilgemei           |                                                     |    |
|---|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|----|
|   | 1.1 |                   | ses Handbuch                                        |    |
|   | 1.2 | 0 1 1             | pe                                                  |    |
|   | 1.3 |                   | e für die Online-Ausgabe (PDF-Format)               |    |
|   | 1.4 |                   | nungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces       |    |
|   | 1.5 | Symbole           | <b>)</b>                                            | 8  |
|   | 1.6 |                   |                                                     |    |
|   | 1.7 |                   | rte Grundfunktionen über CANopen                    |    |
|   | 1.8 |                   | gungsgeschwindigkeit und -verfahren                 |    |
|   | 1.9 |                   | n bei Kommunikationsstörungen BUSOFF                | 9  |
| 2 |     |                   | ion / Inbetriebnahme                                |    |
|   | 2.1 |                   | e, Installation                                     |    |
|   | 2.2 |                   | en der Stationsadresse                              |    |
|   | 2.3 |                   | en Interface (X6)                                   |    |
|   | 2.4 |                   | sleitung                                            |    |
|   | 2.5 |                   | n zur Inbetriebnahme                                |    |
|   | 2.6 | _                 | e Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb | 12 |
| 3 |     | •                 | n Kommunikationsprofil                              |    |
|   | 3.1 | •                 | ine Erläuterungen zu CAN                            |    |
|   | 3.2 |                   | des Kommunikationsobjekt-Identifiers                |    |
|   | 3.3 |                   | n der verwendeten Datentypen                        |    |
|   | 3.  |                   | asisdatentypen                                      |    |
|   |     | 3.3.1.1           | Unsigned Integer                                    |    |
|   | •   | 3.3.1.2           | Signed Integer                                      |    |
|   |     |                   | usammengesetzte Datentypen                          |    |
|   | 3.  |                   | rweiterte Datentypen                                |    |
|   |     | 3.3.3.1           | Octet String                                        |    |
|   | 0.4 | 3.3.3.2           | Visible String                                      |    |
|   | 3.4 |                   | nikationsobjekte                                    |    |
|   |     |                   | etwork Management Objects (NMT)                     |    |
|   |     | -                 | ynchronisation Object (SYNC)                        |    |
|   |     |                   | me Stamp Object (TIME)                              |    |
|   | ٥.  | 4.4 EI<br>3.4.4.1 |                                                     |    |
|   |     | 3.4.4.1           | Aufteilung des Emergency Object                     |    |
|   | 2   |                   | ervice Data Objects (SDO)                           |    |
|   | 0.  | 3.4.5.1           | Aufbau eines Service Data Object.                   |    |
|   |     | 3.4.5.2           | Initiate SDO Download Protocol                      |    |
|   |     | 3.4.5.3           | Download SDO Segment Protocol                       |    |
|   |     | 3.4.5.4           | Initiate SDO Upload Protocol                        |    |
|   |     | 3.4.5.5           | Upload SDO Segment Protocol.                        |    |
|   |     | 3.4.5.6           | Abort SDO Protocol.                                 |    |
|   | 3   |                   | rocess Data Object (PDO)                            |    |
|   | ٥.  | 3.4.6.1           | Übertragungsmodi                                    |    |
|   |     | 3.4.6.2           | Triggermodi                                         |    |
|   | 3   |                   | odeguard                                            |    |
|   |     |                   | eartheat                                            | 20 |

# Seite

| 4 | CANopen       | Antriebsprofil                                                |      |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------|------|
|   | 4.1 Emergeno  | cy Messages                                                   | . 25 |
|   | 4.2 Allgemeir | ne Definitionen                                               | . 26 |
|   | 4.2.1 Allo    | gemeine Objekte                                               | . 26 |
|   | 4.2.1.1       | Objekt 1000h: Device Type (DS301)                             | . 26 |
|   | 4.2.1.2       | Objekt 1001h: Error register (DS301)                          | . 26 |
|   | 4.2.1.3       | Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)            |      |
|   | 4.2.1.4       | Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)                 |      |
|   | 4.2.1.5       | Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)               |      |
|   | 4.2.1.6       | Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)              |      |
|   | 4.2.1.7       | Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)                |      |
|   | 4.2.1.8       | Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version                   |      |
|   | 4.2.1.9       | Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)           |      |
|   | 4.2.1.10      | Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)                              |      |
|   | 4.2.1.11      | Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)                        |      |
|   | 4.2.1.12      | Objekt 1010h: Store Parameters (DS301).                       |      |
|   | 4.2.1.13      | Objekt 1011h: Restore default parameters                      |      |
|   | 4.2.1.14      | Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)          |      |
|   | 4.2.1.15      | Objekt 1016h: Consumer Heartbeat Time                         |      |
|   | 4.2.1.16      | Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time                         |      |
|   | 4.2.1.17      | Objekt 1018h: Identity Object (DS301)                         |      |
|   | 4.2.1.18      | Objekt 1026h: OS Prompt                                       |      |
|   | 4.2.1.19      | 5.                                                            |      |
|   | 4.2.1.20      | Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs                   |      |
|   | 4.2.1.21      | Objekt 2030h: DP-RAM Variablen (nur schreibbar)               |      |
|   | 4.2.1.22      | Objekt 2040h: Gearing factor for electronic gearing           |      |
|   | 4.2.1.23      | Objekt 2041h: Istwerte elektrisches Getriebe                  |      |
|   | 4.2.1.24      | Objekt 2051h: Konfiguration der Positionsregister             |      |
|   | 4.2.1.25      | Objekt 2052h: Positionsregister, absolut                      |      |
|   | 4.2.1.26      | Objekt 2053h: Positionsregister, relativ                      |      |
|   | 4.2.1.27      | Objekt 2061h: Strombegrenzung im Drehzahlmodus                |      |
|   | 4.2.1.28      | Objekt 2080h: Motion task for profile position mode           |      |
|   | 4.2.1.29      | Objekt 2081h: Active motion task display                      |      |
|   | 4.2.1.30      | Objekt 2082h: Copy motion tasks                               |      |
|   | 4.2.1.31      | Objekt 2083h: Delete Motion tasks                             |      |
|   | 4.2.1.32      | Objekt 2090h: DP-RAM Variablen (nur lesbar)                   |      |
|   | 4.2.1.33      | Objekt 20A0h: Latchposition 1, positive Flanke                |      |
|   | 4.2.1.34      | Objekt 20A1h: Latchposition 1, negative Flanke                |      |
|   | 4.2.1.35      |                                                               |      |
|   | 4.2.1.36      | Objekt 20A3h: Latchposition 2, negative Flanke                |      |
|   | 4.2.1.37      | Objekt 20A4h: Latch-Kontrollregister.                         |      |
|   | 4.2.1.38      | Objekt 20B0h: Triggervariable Digitaleingang 20               |      |
|   | 4.2.1.39      | Objekt 20B1h: Steuerwort Digitaleingänge 520                  |      |
|   | 4.2.1.40      | Objekt 20B2h: Analoge Eingänge                                |      |
|   | 4.2.1.41      | Objekt 2100h: Schreib-Dummy                                   |      |
|   | 4.2.1.42      | Objekt 2101h: Lese-Dummy                                      |      |
|   | 4.2.1.43      | Objekt 60FDh: Digital inputs (DS402)                          |      |
|   | 4.2.1.44      | Objekt 6502h: Supported drive modes (DS402)                   |      |
|   |               | figuration                                                    |      |
|   |               | ceive PDOs (RXPDO)                                            |      |
|   | 4.3.1.1       | Objekt 1400-1403h: 1 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301) |      |
|   | 4.3.1.2       | Objekt 1600-1603h: 1 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)       |      |
|   | 4.3.1.3       | Default RXPDO Definition                                      |      |
|   |               | ansmit PDOs (TXPDO)                                           |      |
|   | 4.3.2.1       | Objekt 1800-1803h: 1 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301) |      |
|   | 4.3.2.2       | Objekt 1A00-1A03h: 1 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)       |      |
|   | 4.3.2.3       | Default TXPDO Definition                                      | . 54 |

| 5 | е |   | t | е |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   | Π |   |   |  |

| 4.4 Gerätesteuerung (dc)                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)                                           |    |
| 4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine                                    |    |
| 4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine                                   |    |
| 4.4.2 Objektbeschreibung                                                 |    |
| 4.4.2.1 Objekt 6040h: Controlword (DS402)                                |    |
| 4.4.2.2 Objekt 6041h: Statusword (DS402)                                 |    |
| 4.4.2.3 Objekt 6060h: modes of operation (DS402)                         |    |
| 4.4.2.4 Objekt 6061h: Mode of Operation Display (DS402)                  |    |
| 4.5 Factor Groups (fg) (DS402)                                           |    |
| 4.5.1 Allgemeine Informationen                                           |    |
| 4.5.1.1 Faktoren                                                         |    |
| 4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten |    |
| 4.5.2 Objekts für Positionsberechnungen                                  |    |
| 4.5.2.1 Objekt 6089h: position notation index (DS402)                    |    |
| 4.5.2.2 Objekt 608Ah: position dimension index (DS402)                   |    |
| 4.5.2.3 Objekt 608Fh: Position encoder resolution (DS402)                |    |
| 4.5.2.4 Objekt 6091h: Gear ratio (DS402)                                 |    |
| 4.5.2.5 Objekt 6092h: Feed constant (DS402)                              |    |
| 4.5.2.6 Objekt 6093h: Position factor (DS402)                            |    |
| 4.5.3 Objekte for velocity calculations                                  |    |
| 4.5.3.1 Objekt 608Bh: velocity notation index (DS402)                    |    |
| 4.5.3.2 Objekt 608Ch: velocity dimension index (DS402)                   |    |
| 4.5.4 Objekte for acceleration calculations                              |    |
| 4.5.4.1 Objekt 608Dh: acceleration notation index (DS402)                |    |
| 4.5.4.2 Objekt 608Eh: acceleration dimension index (DS402)               |    |
| 4.5.4.3 Objekt 6097h: Acceleration factor (DS402)                        |    |
| 4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)                                   |    |
| 4.6.1 Allgemeine Informationen                                           |    |
| 4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                    |    |
| 4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                  |    |
| 4.6.4 Objektbeschreibung                                                 |    |
| 4.6.4.1 Objekt 606Ch: velocity actual value (DS402)                      |    |
| 4.6.4.2 Objekt 60FFh: target velocity (DS402)                            |    |
| 4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)                                     |    |
| 4.7.1 Allgemeine Informationen                                           |    |
| 4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                    |    |
| ,                                                                        |    |
| 4.7.3.1 Objekt 6071h: Target torque (DS402)                              |    |
| 4.7.3.2 Objekt 6073h: Max current (DS402)                                |    |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                 |    |
| 4.8 Position Control Function (pc) (DS402)                               |    |
| 4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                    |    |
| 4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                  |    |
| 4.8.4 Objektbeschreibung                                                 |    |
| 4.8.4.1 Objekt 6063h: position actual value* (DS402)                     |    |
| 4.8.4.2 Objekt 6064h: position actual value (DS402)                      |    |
| 4.8.4.3 Objekt 6065h: Following error window.                            |    |
| 4.8.4.4 Objekt 6067h: Polition window (DS402)                            |    |
| 4.8.4.5 Objekt 6068h: Position window time (DS402)                       |    |
| 4.8.4.6 Objekt 60F4h: Following error actual value (DS402)               |    |
| T.O.T.O ODJEKT OUT THE FOLLOWING CITOL ACTUAL VALUE (DOTOZ)              | 14 |

| nhaltsverzeichnis | 12/2009 | Kollmorgen |
|-------------------|---------|------------|
|                   |         | Seite      |
|                   | (DS402) |            |

|   | 4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)                                           |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 4.9.1 Allgemeine Informationen                                                        |       |
|   | 4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                 |       |
|   | 4.9.3 Objektbeschreibung                                                              |       |
|   | 4.9.3.1 Objekt 60C0h: Interpolation sub mode select                                   |       |
|   | 4.9.3.2 Objekt 60C1h: Interpolation data record                                       |       |
|   | 4.9.3.3 Objekt 60C2h: Interpolation time period                                       |       |
|   | 4.9.3.5 Objekt 60C4h: Interpolation data configuration                                |       |
|   | 4.10 Homing Mode (hm) (DS402)                                                         |       |
|   | 4.10.1 Allgemeine Informationen                                                       |       |
|   | 4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                |       |
|   | 4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                              |       |
|   | 4.10.4 Objektbeschreibung                                                             |       |
|   | 4.10.4.1 Objekt 607Ch: home offset (DS402)                                            |       |
|   | 4.10.4.2 Objekt 6098h: homing method (DS402)                                          | 80    |
|   | 4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden                                       |       |
|   | 4.10.4.3 Objekt 6099h: homing speeds (DS402)                                          | 81    |
|   | 4.10.4.4 Objekt 609Ah: homing acceleration (DS402)                                    | 81    |
|   | 4.10.5 Homing Mode Sequence                                                           | . 82  |
|   | 4.11 Profile Position Mode (pp)                                                       |       |
|   | 4.11.1 Allgemeine Informationen                                                       |       |
|   | 4.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                |       |
|   | 4.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                              |       |
|   | 4.11.4 Objektbeschreibung                                                             |       |
|   | 4.11.4.1 Objekt 607Ah: target position (DS402)                                        |       |
|   | 4.11.4.2 Objekt 607Dh: Software position limit (DS402)                                |       |
|   | 4.11.4.3 Objekt 607Fh: Max profile velocity (DS402)                                   |       |
|   | 4.11.4.4 Objekt 6080h: Max motor speed (DS402)                                        |       |
|   | 4.11.4.5 Objekt 6081h: profile velocity (DS402)                                       |       |
|   | 4.11.4.7 Objekt 6084h: profile deceleration (DS402).                                  |       |
|   | 4.11.4.8 Objekt 6085h: Quick stop deceleration                                        |       |
|   | 4.11.4.9 Objekt 6086h: motion profile type (DS402)                                    |       |
|   | 4.11.4.10 Objekt 60C5h: Max acceleration                                              |       |
|   | 4.11.5 Funktionelle Beschreibung.                                                     |       |
| 5 | -                                                                                     |       |
| Э | Anhang 5.1 Day Objektional                                                            | 90    |
|   | 5.1 Der Objektkanal                                                                   |       |
|   | 5.1.1 Objekt > 3500ff. Herstellerspezifischer Objektkarial                            |       |
|   | 5.1.3 Beschreibung Objektverzeichnis                                                  |       |
|   | 5.2 Beispiele                                                                         |       |
|   | 5.2.1 Setup                                                                           |       |
|   | 5.2.1.1 Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus                               |       |
|   | 5.2.1.2 Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine                                      |       |
|   | 5.2.1.3 Beispiel: Tippbetrieb über SDO                                                |       |
|   | 5.2.1.4 Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO                                           |       |
|   | 5.2.1.5 Beispiel: Tippbetrieb über PDO                                                |       |
|   | 5.2.1.6 Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO                                           | . 106 |
|   | 5.2.1.7 Beispiel: Referenzfahrt über SDO                                              | . 107 |
|   | 5.2.1.8 Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des S300/S700 | . 108 |
|   | 5.2.1.9 Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes                                | . 109 |
|   | 5.2.1.10 Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO                                       |       |
|   | 5.2.1.11 Test für SYNC Telegramme                                                     |       |
|   | 5.2.1.12 Anwendung: Elektrisches Getriebe                                             |       |
|   | 5.2.2 Spezielle Anwendungen                                                           |       |
|   | 5.2.2.1 Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus.                |       |
|   | 5.3 Stichwortverzeichnis                                                              | 120   |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Kommunikationsprofils CANopen bei Servoverstärkern der Serien S300/S700. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker S300/S700.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

#### Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

| Titel                                                           | Herausgeber |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Betriebsanleitung S300/S700                                     | Kollmorgen  |
| Online-Hilfe mit Objekt Referenz in der Inbetriebnahme-Software | Kollmorgen  |

#### Weiterführende Dokumentation:

| Titel                                                                | Herausgeber |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications              | CiA e.V.    |
| Draft standards 301 (ab Version 4.0), 402                            | CiA e.V.    |
| CAN Specification Version 2.0                                        | CiA e.V.    |
| ISO 11898 Controller area network (CAN) for high-speed communication | ation       |

## 1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:

Transport: nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung

elektrostatisch gefährdeter Bauelemente

Auspacken: nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Inbetriebnahme: nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in

den Bereichen Elektrotechnik / Antriebstechnik

Programmierung: Softwareentwickler, CAN-BUS Projekteure Das Fachpersonal muss folgende Normen kennen und beachten:

IEC 60364 und IEC 60664

nationale Unfallverhütungsvorschriften

#### **▲WARNUNG**

Während des Betriebes der Geräte besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden. Der Betreiber muss daher sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch beachtet werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle mit Arbeiten am Servoverstärker betrauten Personen die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

# 1.3 Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)

#### Lesezeichen:

Inhaltsverzeichnis und Index sind aktive Lesezeichen.

#### Inhaltsverzeichnis und Index im Text:

Die Zeilen sind aktive Querverweise. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile und die entsprechende Seite wird angezeigt.

#### Seitenzahlen im Text:

Seitenzahlen/Kapitelzahlen bei Querverweisen sind aktiv. Klicken Sie auf die Seitenzahl/Kapitelzahl um zum angegebenen Ziel zu gelangen.

## 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers.

Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.

INFO

Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG EG-Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

## 1.5 Symbole

| Symbol            | Bedeutung                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▲</b> GEFAHR   | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, |
| AGEFARIK          | zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen wird.            |
| <b>▲WARNUNG</b>   | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, |
| AWARNONG          | zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen kann.            |
| <b>▲</b> VORSICHT | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, |
| AVORSIGHT         | zu leichten Verletzungen führen kann.                                         |
| HINWEIS           | Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Beschä-  |
| HINVVEIS          | digung von Sachen führen kann.                                                |
| INFO              | Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf wichtige Informa-   |
|                   | tionen hin.                                                                   |

## 1.6 Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

| Kürzel  | Bedeutung                                  |
|---------|--------------------------------------------|
| BTB/RTO | Betriebsbereit                             |
| СОВ     | Communication Object                       |
| COB-ID  | Communication Object Identifier            |
| EEPROM  | Elektrisch löschbarer Festspeicher         |
| EMV     | Elektromagnetische Verträglichkeit         |
| ISO     | International Standardization Organisation |
| LED     | Leuchtdiode                                |
| MB      | Megabyte                                   |
| NSTOP   | Endschaltereingang Drehrichtung links      |
| PC      | Personal Computer                          |
| PDO     | Prozessdatenobjekt                         |
| PSTOP   | Endschaltereingang Drehrichtung rechts     |
| RAM     | flüchtiger Speicher                        |
| ROD     | Inkrementelle Positionsausgabe             |
| RXPDO   | Receive- (Empfangs-) PDO                   |
| SDO     | Servicadatenobjekt                         |
| TXPDO   | Transmit- (Sende-) PDO                     |

## 1.7 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker S300/S700 integrierten Lageregler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

#### Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Vorgabe digitaler Sollwerte f
  ür die Drehzahl- und Momentenregelung
- Unterstützung folgender Betriebsarten des CANopen Profils DS402:
  - » profile position mode
  - » homing mode
  - » profile torque mode
  - » interpolated position mode
  - » profile velocity mode

#### Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut, ip-Mode

#### Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
   Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
  - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
  - » Geschwindigkeitssollwert
  - » Beschleunigungszeit, Bremszeit
  - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
  - » Nummer eines Folgefahrauftrags (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

# 1.8 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busankopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
   Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
   10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

# 1.9 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom S300/S700 nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindestens ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

#### 2 Installation / Inbetriebnahme

## 2.1 Montage, Installation

#### **▲**GEFAHR

Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand. Weder die Leistungsversorgung, noch die 24V-Hilfsspannung, noch die Betriebsspannung eines anderen anzuschliessenden Gerätes darf eingeschaltet sein.

Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschrankes (Sperre, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.

In ungünstigen Fällen können Lichtbögen entstehen und Personen und elektrische Kontakte schädigen. Lösen Sie daher die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

#### **AVORSICHT**

Montieren Sie den Servoverstärker wie in den Betriebsanleitungen S300/S700 beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Betriebsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.

#### 2.2 Einstellen der Stationsadresse

Bei der Inbetriebnahme ist es sinnvoll, die Stationsadressen der einzelnen Verstärker und die Baudrate für die Kommunikation vorab über die Frontplattentastatur einzustellen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)

#### INFO

Nach Verändern der Stationsadresse und Baudrate müssen Sie die 24V-Hilfsspannungs-Versorgung der Servoverstärker aus- und wieder einschalten.

Die **Stationsadresse** (Bereich 1...127) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
   ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII Kommandos:
   CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)

Codierung der Baudrate im LED-Display :

| Kodierung | Baud Rate in kbit/s | Kodierung | Baud Rate in kbit/s |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1         | 10                  | 33        | 333                 |
| 2         | 20                  | 50        | 500                 |
| 5         | 50                  | 66        | 666                 |
| 10        | 100                 | 80        | 800                 |
| 12        | 125                 | 100       | 1000                |
| 25        | 250                 |           |                     |

## 2.3 CANopen Interface (X6)

Interface zum Anschluss an den CAN Bus (default : 500 kBaud). Die Schnittstelle liegt auf dem gleichen Potential wie das RS232-Interface. Die analogen Sollwerteingänge sind weiterhin nutzbar.

Wir liefern auf Anfrage spezielle Klemmbuchsenstecker, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können.



## 2.4 CAN Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von  $120\,\Omega$  verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leiterwiderstand (Schleife) 159,8 Ω/km

#### Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

| Übertragungsrate / kBaud | max. Leitungslänge / m |
|--------------------------|------------------------|
| 1000                     | 10                     |
| 500                      | 70                     |
| 250                      | 115                    |

Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115  $\Omega$ /km) können größere Übertragungsweiten erreicht werden. (Wellenwiderstand 150  $\pm$  5 $\Omega$ )  $\Rightarrow$  Abschlusswiderstand 150  $\pm$  5 $\Omega$ ).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung

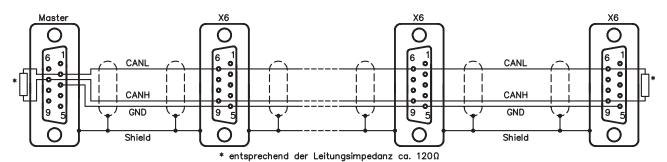

#### 2.5 Leitfaden zur Inbetriebnahme

# **AVORSICHT**

Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie Adresse und Baudrate.

PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist in der Betriebsanleitung und in der Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Betätigen Sie dazu den Reset-Button in der Symbolleiste der Inbetriebnahmesoftware.

Es ist erforderlich, dass das in Kapitel 4 beschriebene Software-Protokoll ist auf dem Master realisiert ist.

Baudrate des S300/S700 an die des Masters anpassen.

**Test der Kommunikation** 

Prüfen Sie die Boot-Up Meldung, wenn Sie den Verstärker einschalten. Führen Sie einen SDO Lesezugriff auf Index 1000 Subindex 0 aus (Gerätetyp). Siehe auch Beispiele im Anhang ab S.102

# **▲WARNUNG**

Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.

Lageregler in Betrieb nehmen

Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie in der Online-Hilfe der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

## 2.6 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

- 1. CBAUD: Übertragungsrate für den CAN-Bus
- 2. ADDR: Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.
- 3. AENA: Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resettieren des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.

#### 3 **CANopen Kommunikationsprofil**

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom S300/S700 verwendet werden.

#### INFO

Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000h: Device Type).

#### 3.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte (COBs) werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikationsobjekts:

| S<br>O<br>M | COB-ID | R<br>T<br>R | CTRL    | Data Segment | CRC | A<br>C<br>K | EOM |
|-------------|--------|-------------|---------|--------------|-----|-------------|-----|
| SON         | М      |             | Start o | f message    |     |             |     |

COB-ID Kommunikationsobjekt-Identifier (11 Bit)

**RTR** Remote Transmission Request **CTRL** Control Field (u.a. Data Length Code)

Data Segment Byte (Data-COB)

Byte (Remote-COB)

CRC Prüfsequenz **ACK** Acknowledge Slot **EOM** End of message

## 3.2 Aufbau des Kommunikationsobjekt-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der "Function Code" legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekts fest.

| 1 | 0  | 9     | 8    | 7  | 6 | 5 | 4  | 3    | 2   | 1 | 0 |
|---|----|-------|------|----|---|---|----|------|-----|---|---|
|   | Fu | nctio | n-Co | de |   |   | Мс | dule | -ID |   |   |

Bit 0..6 Modul ID (CAN-Bus Adresse des Servoverstärkers, Bereich 1..127; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, ⇒ S.10)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)

INFO

Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >127), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte "Broadcast" Objekte (Senden an alle)

| Objekt | Function code | Resulting | g COB-IDs        | Communication parameters |
|--------|---------------|-----------|------------------|--------------------------|
| Objekt | (binary)      | Dez.      | Hex.             | at index                 |
| NMT    | 0000          | 0         | 0 <sub>h</sub>   | _                        |
| SYNC   | 0001          | 128       | 80 <sub>h</sub>  | (1005 <sub>h</sub> )     |
| TIME   | 0010          | 256       | 100 <sub>h</sub> | nicht unterstützt        |

Vordefinierte "Peer to Peer" Objekte (Senden Station zu Station)

|                | Function code | Resulting | COB-IDs                           | Communication          |          |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Objekt         | (binary)      | Dez.      | Hex.                              | parameters<br>at index | Piorität |
| EMERGENCY      | 0001          | 129255    | 81 <sub>h</sub> FF <sub>h</sub>   |                        | hoch     |
| TPDO 1         | 0011          | 385511    | 181 <sub>h</sub> 1FF <sub>h</sub> | 1800 <sub>h</sub>      | I        |
| RPDO 1         | 0100          | 513639    | 201 <sub>h</sub> 27F <sub>h</sub> | 1400 <sub>h</sub>      |          |
| TPDO 2         | 0101          | 641767    | 281 <sub>h</sub> 2FF <sub>h</sub> | 1801 <sub>h</sub>      |          |
| RPDO 2         | 0110          | 769895    | 301 <sub>h</sub> 37F <sub>h</sub> | 1401 <sub>h</sub>      | ı        |
| TPDO 3         | 0110          | 8971023   | 381 <sub>h</sub> 3FF <sub>h</sub> | 1802 <sub>h</sub>      |          |
| RPDO 3         | 1000          | 10251151  | 401 <sub>h</sub> 47F <sub>h</sub> | 1402 <sub>h</sub>      | i        |
| TPDO 4         | 1001          | 11531279  | 481 <sub>h</sub> 4FF <sub>h</sub> | 1803 <sub>h</sub>      | ı        |
| RPDO 4         | 1010          | 12811407  | 501 <sub>h</sub> 57F <sub>h</sub> | 1403 <sub>h</sub>      |          |
| SDO (tx*)      | 1011          | 14091535  | 581 <sub>h</sub> 5FF <sub>h</sub> |                        |          |
| SDO (rx*) 1100 |               | 15371663  | 601 <sub>h</sub> 67F <sub>h</sub> |                        | ▼        |
| Nodeguard      | 1110          | 17931919  | 701 <sub>h</sub> 77F <sub>h</sub> | (100E <sub>h</sub> )   | niedrig  |

tx = Senderichtung S300/S700 ⇒ Master

# 3.3 Definition der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in "Octets" (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das "Little – Endian" – Format (Intel) verwendet (s. auch DS301 Application Layer "General Description of Datentyps and Encoding Rules").

 $rx = Senderichtung Master \Rightarrow S300/S700$ 

## 3.3.1 Basisdatentypen

#### 3.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer. Der Wertebereich ist  $0..2^n$ -1. Die Bitsequenz  $b = b_0..b_{n-1}$  definiert den Wert UNSIGNEDn(b) =  $b_{n-1}$   $2^{n-1}$  +..+  $b_1$   $2^1$  +  $b_0$   $2^0$ 

Beispiel: Der Wert 266 =  $10A_h$  wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet =  $0A_h$ , 2. octet =  $01_h$ ).

#### Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

| octet Nummer | 1.   | 2.                             | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     | 8.     |
|--------------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UNSIGNED8    | b7b0 |                                |        |        |        |        |        |        |
| UNSIGNED16   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> |        |        |        |        |        |        |
| UNSIGNED24   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 |        |        |        |        |        |
| UNSIGNED32   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 |        |        |        |        |
| UNSIGNED40   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 |        |        |        |
| UNSIGNED48   | b7b0 | b15b8                          | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 |        |        |
| UNSIGNED56   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 | b55b48 |        |
| UNSIGNED64   | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 | b55b48 | b63b56 |

## 3.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer. Der Wertebereich ist  $-2^{n-1}-1...2^{n-1}-1$ . Die Bitsequenz  $b=b_0..b_{n-1}$  definiert den Wert INTEGERn(b) =  $b_{n-2}$   $2^{n-2}+..+b_1$   $2^1+b_0$   $2^0$  mit  $b_{n-1}=0$ 

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt: INTEGERn(b) = -INTEGERn(b) - 1 mit  $b_{n-1} = 1$ 

Beispiel: Der Wert -266 = FEF6<sub>h</sub> wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = F6<sub>h</sub>, 2. octet = FE<sub>h</sub>).

#### Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

| Octet Nummer | 1.   | 2.                             | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     | 8.     |
|--------------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| INTEGER8     | b7b0 |                                |        |        |        |        |        |        |
| INTEGER16    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> |        |        |        |        |        |        |
| INTEGER24    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 |        |        |        |        |        |
| INTEGER32    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 |        |        |        |        |
| INTEGER40    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 |        |        |        |
| INTEGER48    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 |        |        |
| INTEGER56    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 | b55b48 |        |
| INTEGER64    | b7b0 | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b23b16 | b31b24 | b39b32 | b47b40 | b55b48 | b63b56 |

#### 3.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

STRUCT
 Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.

ARRAY

Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

## 3.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

#### 3.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET\_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8

OCTET\_STRINGlength

## 3.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE\_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00<sub>h</sub> und der Bereich von 20<sub>h</sub> bis 7E<sub>h</sub>. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE CHAR

ARRAY[length] OF VISIBLE\_CHAR VISIBLE\_STRINGlength

## 3.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste PDO
- Bestätigte Dienste SDO

Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der S300/S700 unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:

- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard

## 3.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

# NMT Master NMT Slave(s)

Start Remote Node

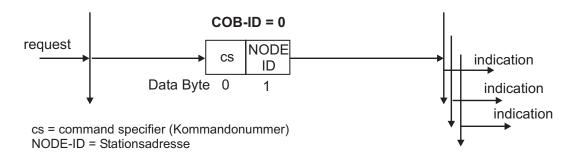

Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

cs = 129, reset node: führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM

abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM

gespeicherten Werte eingestellt.

cs = 130, reset communication node:

stoppt die PDO Kommunikation, erzeugt eine neue Boot-up Meldung.

cs = 1, start remote node: startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur

Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden Sende-PDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische

Prozessdatenbetrieb starten.

cs = 2, Stop remote node: stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf

empfangene PDOs und sendet keine mehr.

## 3.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC Objekt wird meist als periodisches "Broadcast" – Objekt verwendet und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Anhang ab S.102 beschrieben. Mit Hilfe des SYNC-Objekt können z.B. auch Fahraufträge mehrerer Achsen gleichzeitig gestartet werden.

## 3.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird von S300/S700 nicht unterstützt.

## 3.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" (⇒ S.25) beschrieben. Die letzten 8 Fehlercodes können über Objekt 1003 gelesen werden.

## 3.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

- Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
- Der S300/S700 erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register"Byte 2).
   Da der S300/S700 mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellerspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
- Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
- 3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der S300/S700 verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
- Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.

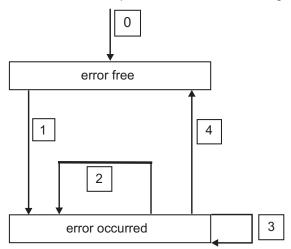

#### 3.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

| Byte   | 0         | 1          | 2                           | 3         | 4 | 7 |  |  |
|--------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|
| Inhalt | Emergency | error code | Error register              | Kategorie |   |   |  |  |
|        | (⇒ S.     | 25)        | (Objekt 1001 <sub>h</sub> ) |           |   |   |  |  |

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occured), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode , Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000<sub>h</sub>) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00<sub>h</sub>, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" ( $\Rightarrow$  S. 25) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001 $_h$  "Error register" definiert.

## 3.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Anhang ab S.102 zu finden.

#### INFO

Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO -Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

## 3.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

| Byte   | 1  | 2   | 3   | 4        | 5 | 6  | 7   | 8 |
|--------|----|-----|-----|----------|---|----|-----|---|
| Inhalt | rw | Inc | lex | Subindex |   | Da | ten |   |

1. Das Kontrollbyte (Byte 1):

Mit Hilfe des Kontrollbytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird.

Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis

finden Sie ab Seite 97.

Der Datenaustausch mit dem S300/S700 hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird.

Um Daten zu lesen, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

|   | Bit    | 7             | 6                                                            | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|---|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Г | Inhalt |               | ccs*=2                                                       |   | Х | Х | Х | Х | Χ |  |
| * | ccs    | $\rightarrow$ | client command specifier (ccs = 2 → initiate unload request) |   |   |   |   |   |   |  |

\* ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate upload request)
 X ⇒ beliebig

Der Wert 0100 0000 (binary) oder 40h muss im Control-Byte übertragen werden. Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

| Bit    |                                                                        | 6          | 5          | 4           | 3           | 2        | 1 | 0 |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|---|---|--|
| Inhalt |                                                                        | scs*=2     |            | Х           | 1           | n        |   | S |  |
| * scs  | $\Rightarrow$                                                          | server con | nmand spec | upload resp | onse)       |          |   |   |  |
| n      | n ⇒ nur gültig bei e = s = 1. Ist dies der Fall, so steht in n die Zal |            |            |             | Zahl der Bv | tes. die |   |   |  |

n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, lst dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.

X ⇒ beliebig

Wenn der Lesezugriff erfolgreich war, sind im Antwortbyte immer die Bits 0 und 1 auf 1 gesetzt (e=s=1)

Kodierte Byte-Länge in der SDO Antwort::

0x43 - 4 Bytes

0x47 - 3 Bytes

0x4B - 2 Bytes

0x4F - 1 Byte.

Wenn ein Fehler auftritt, wird scs auf 4 gesetzt, das Antwort-Byte ist 0x80 und die Fehlerinformation ist im 4-Byte Datenfeld enthalten. Aufschlüsselung des Fehlers: S. 21.

Um Daten zu schreiben, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

Client Initiate Domain Download Server Byte 1 4 5 6 7 8 2 3 request 4 0 indication ccs=1 Χ е s d m

n,e und s sind wie im Lesefall definiert., m: Index + Subindex, d: Datenfeld mit 4 Bytes Die Datenlänge eines Objekts finden Sie im Objekt-Verzeichnis im Anhang.

Das Control Byte soll sein:

0x23 für 4-Byte Zugriff

0x27 für 3-Byte Zugriff

0x2B für 2-Byte Zugriff

0x2F für 1-Byte Zugriff

|              |   | ←       | $=\leftarrow$ | === | $\leftarrow\leftarrow$ | $=\leftarrow\leftarrow$ | $\leftarrow$ | $\leftarrow\leftarrow\leftarrow$ | === | $\leftarrow$ | $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ | ===  | $\leftarrow\leftarrow$ | === | = |          |
|--------------|---|---------|---------------|-----|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|------|------------------------|-----|---|----------|
| $\Leftarrow$ |   |         |               | Byt | te 1                   |                         |              |                                  | 2   | 3            | 4                                     | 5    | 6                      | 7   | 8 | <=       |
| confirm      | 7 | 6       | 5             | 4   | 3                      | 2                       | 1            | 0                                |     |              |                                       |      |                        |     |   | response |
|              |   | scs=3 X |               |     |                        |                         |              | m                                |     |              | rese                                  | rved |                        |     |   |          |

#### 2. Der Index (Bytes 2 und 3):

Der Index ist der Haupteintrag im Objektverzeichnis und teilt die Parameter in Gruppen ein (Beispiel: Index  $1018_h$  – Identitäts Objekt). Wie bei allen CAN – Daten wird der Index in umgekehrter Reihenfolge in den Bytes abgelegt,

z.B.: Index  $6040_h$  -> Byte 2 =  $40_h$ , Byte 3 =  $60_h$ )

3. Der Subindex (Byte 4):

Der Subindex unterteilt die Parameter innerhalb einer Parametergruppe.

4. Datenfeld (Bytes 5 - 8):

Über diese Komponenten werden die eigentlichen Nutzdaten ausgetauscht. In den Telegrammen zur Leseaufforderung an den S300/S700 sind diese auf 0 zu setzen, in der Schreibbestätigung vom S300/S700 haben diese Daten bei erfolgreichem Transfer keinen Inhalt, bei fehlerhaftem Schreiben enthalten sie einen Fehlercode (⇒ 3.4.5.6).

## 3.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol

Das "Initiate SDO Download" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten verwendet ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer").

Der "expedited transfer" wird auch für Objekte genutzt, die nur eine Kommandoeigenschaft aufweisen (z.B. ASCII: SAVE) und somit keine weiteren Nutzdaten benötigen.

## 3.4.5.3 Download SDO Segment Protocol

Das "Download SDO Segment" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom S300/S700 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

#### 3.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol

Das "Initiate SDO Upload" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer") verwendet .

#### 3.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol

Das "Upload SDO Segment" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom S300/S700 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

#### 3.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom S300/S700 verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

| Abort Code             | Beschreibung                                                                  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0601 0000 <sub>h</sub> | Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt                              |  |
| 0601 0001 <sub>h</sub> | Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann        |  |
| 0601 0002 <sub>h</sub> | Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann         |  |
| 0602 0000h             | Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht                                   |  |
| 0604 0041 <sub>h</sub> | Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden                                 |  |
| 0604 0042 <sub>h</sub> | Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge    |  |
| 0604 0043 <sub>h</sub> | Allgemeine Parameter - Inkompatibilität                                       |  |
| 0607 0010 <sub>h</sub> | Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht                |  |
| 0609 0011 <sub>h</sub> | Subindex existiert nicht                                                      |  |
| 0609 0030 <sub>h</sub> | Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)               |  |
| 0609 0031 <sub>h</sub> | Wert des Parameters zu groß                                                   |  |
| 0609 0032 <sub>h</sub> | Wert des Parameters zu klein                                                  |  |
| 0800 0020 <sub>h</sub> | Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden                           |  |
| 0800 0022 <sub>h</sub> | Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden |  |
| FF03 0000h             | OS Kommandospeicher voll                                                      |  |

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

#### 3.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahlsollwert und Istpositionsausgabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des S300/S700. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge wird über die gemappten Objekte definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Anhang ab S.102 zu finden.

Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (S300/S700 ⇒ Master)
   Die TPDOs übertragen Daten vom S300/S700 zur Steuerung (z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master ⇒ S300/S700)
   Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum S300/S700 (z.B. Sollwerte)

Der S300/S700 unterstützt für jede Übertragungsrichtung vier unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet.

Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils zwei Parametersätze zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

- Mappingparameter, über die ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die bestimmt werden kann, welche Daten enthalten sein sollen (siehe Seiten 51 und 53).
- 2. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (Objekte 1400<sub>h</sub> bis 1403<sub>h</sub>, 1800<sub>h</sub> bis 1803<sub>h</sub>)

## 3.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchrone Übertragung
- Asynchrone Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bustakt). Synchrone PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.

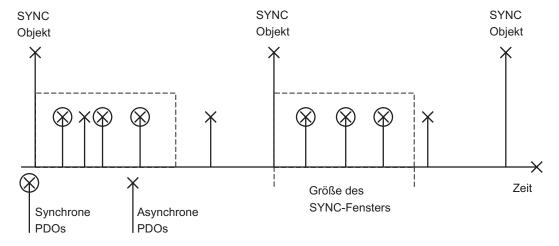

## 3.4.6.2 Triggermodi

Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

#### Event Driven

Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektspezifisches Ereignis getriggert.

#### Time Driven

Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 03h) betimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.

#### Event Timer driven

Wenn ein PDO (auch ohne Änderung) während eines bestimmten Zeitintervalls gesendet werden soll, kann dieses Intervall mit einem speziellen SDO definiert werden.

## 3.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (Objekt  $100C_h$ ,  $\Rightarrow$  S.30) und des Life Time Factors (Objekt  $100D_h$ ,  $\Rightarrow$  S.30) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die Objekts  $100C_h$  und  $100D_h$  definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert (Parameter DECSTOP, Objekt 6085 sub0).

Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:

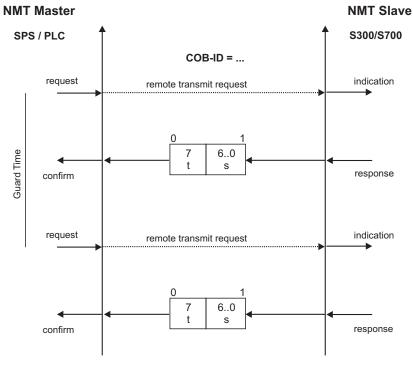

t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm

s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID  $700_h$  + Slave - Knotenadresse ausgeführt.

#### 3.4.8 Heartbeat

Das Heartbeat Protokoll definiert einen Fehlerüberwachungsdienst ohne Remote Frame. Ein Heartbeat Producer überträgt zyklisch eine Heartbeat Nachricht. Einer oder mehrere Heartbeat Consumer empfangen die Meldung. Die Beziehung zwischen Producer und Consumer ist mit Hilfe von Objekt 1016h / 1017h konfigurierbar. Der Heartbeat Consumer überwacht den Empfang des Heartbeat während der Heartbeat Consumer Time. Wenn der Heartbeat während dieser Zeit nicht empfangen wird, wird ein Heartbeat Event erzeugt.

Heartbeat Protokoll:

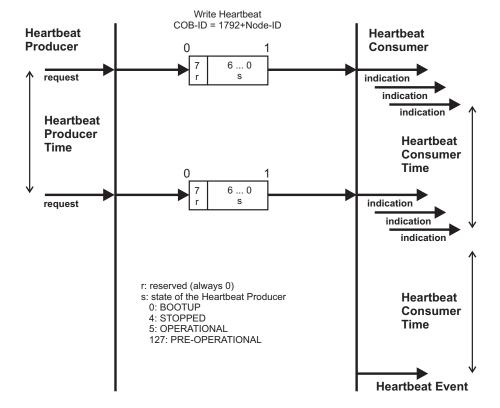

# 4 CANopen Antriebsprofil

# 4.1 Emergency Messages

"Emergency Messages" werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID − Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die "Emergency Message" beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen (⇒ Kap. 3). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an.

Fehlernummern von  $0000_h$  bis  $7FFF_h$  sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von  $FF00_h$  bis  $FFFF_h$  sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando "COLDSTART" oder Bit 7 im controlword ⇒ S.57) gelöscht werden können. Wird ein Reset bei einem Fehler dieser Kategorie ausgeführt, wird ein Coldstart des Geräts ausgeführt.
- **2:** Fehler, die durch Bit 7 im controlword (⇒ S. 57) gelöscht werden können.
- 3: Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- **4:** Fehler, die **nicht** durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die Fehler der Kategorien 1 und 2 werden durch Blinken der LED-Anzeige in der Frontplatte angezeigt (Fxx, xx = Fehlernummer). Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

| Error Code        | Kategorie | Beschreibung                                           |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--|
| 0000 <sub>h</sub> | _         | Error reset or no error (mandatory)                    |  |
| 1000 <sub>h</sub> | _         | Generic error (mandatory)                              |  |
| 1080 <sub>h</sub> | 5         | Kein BTB vorhanden (Zustand "not ready for operation") |  |
| 2330h             | 2         | Fehler im Erdanschluss (F22)                           |  |
| 2380h             | 1         | Fehler im Motor Anschluss (Phasenfehler) (F12)         |  |
| 3100 <sub>h</sub> | 2         | Kein Netz-BTB (F16)                                    |  |
| 3110 <sub>h</sub> | 2         | Überspannung Zwischenkreis (F02)                       |  |
| 3120 <sub>h</sub> | 2         | Unterspannung Zwischenkreis (F05)                      |  |
| 3130 <sub>h</sub> | 2         | Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)             |  |
| 4110 <sub>h</sub> | 2         | Umgebungstemperatur überschritten (F13)                |  |
| 4210 <sub>h</sub> | 1         | Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)               |  |
| 4310 <sub>h</sub> | 1         | Motortemperatur überschritten (F06)                    |  |
| 5111 <sub>h</sub> | 1         | Fehler ±15VHilfsspannung (F07)                         |  |
| 5380 <sub>h</sub> | 1         | Fehler A/D-Konverter (F17)                             |  |
| 5400 <sub>h</sub> | 1         | Endstufenfehler (F14)                                  |  |
| 5420 <sub>h</sub> | 1         | Ballast (Chopper) (F18)                                |  |
| 5441 <sub>h</sub> | 1         | Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)             |  |
| 5530h             | 1         | Serielles EEPROM (F09)                                 |  |
| 6320 <sub>h</sub> | 3         | Parameterfehler                                        |  |
| 7111 <sub>h</sub> | 1         | Bremsenfehler (F11)                                    |  |
| 7122 <sub>h</sub> | 1         | Kommutierungsfehler (F25)                              |  |
| 7181 <sub>h</sub> | 5         | S300/S700 konnte nicht enabled werden                  |  |
| 7303 <sub>h</sub> | 1         | Fehler Rückführeinheit (F04)                           |  |
| 7305h             | 1         | Signalfehler digitaler Encoder Eingang (F10)           |  |
| 8182 <sub>h</sub> | 1         | CAN - Busoff (F23)                                     |  |
| 8331 <sub>h</sub> | 2         | I <sup>2</sup> t (torque fault, F15)                   |  |
| 8480 <sub>h</sub> | 2         | Überdrehzahl (overspeed, F08)                          |  |
| 8611 <sub>h</sub> | 2         | Schleppfehler (n03/F03)                                |  |
| 8681 <sub>h</sub> | 5         | Ungültige Fahrauftragsnummer                           |  |
| FF01 <sub>h</sub> | 1         | Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)                   |  |
| FF02 <sub>h</sub> | 3         | Fehler in PDO-Komponente                               |  |
| FF04h             | 1         | Slotfehler (F20)                                       |  |
| FF05 <sub>h</sub> | 1         | Handlingfehler (F21)                                   |  |
| FF06 <sub>h</sub> | 2         | Warnungsanzeige als Fehler (F24)                       |  |
| FF07 <sub>h</sub> | 2         | Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)   |  |
| FF08 <sub>h</sub> | 2         | Sercos - Fehler (F29)                                  |  |
| FF11 <sub>h</sub> | 2         | Emergency Timeout Ausfall (F30)                        |  |

# 4.2 Allgemeine Definitionen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. Objekt  $1000_h$  "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

## 4.2.1 Allgemeine Objekte

## 4.2.1.1 Objekt 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

| MS | В                     |      |    |                                    | LSB |
|----|-----------------------|------|----|------------------------------------|-----|
|    | zusätzliche Informati | onen |    | Geräte-Profil-Numme                | r   |
|    | Modebits              | Тур  |    | 402 <sub>d</sub> =192 <sub>h</sub> |     |
| 31 | 24                    | 23   | 16 | 3 15                               | 0   |

Die Geräteprofilnummer ist DS402, der Typ ist 2 für Servoverstärker, die Betriebsart-Bits 28 bis 31 sind herstellerspezifisch und können von aktuellen Wert auf 0 geändert werden. Lesezugriff liefert zur Zeit 0x00002192.

#### Objektbeschreibung:

| Index      | 1000 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Gerätetyp         |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | mandatory         |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | ro            |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED32    |
| Defaultwert  | _             |

## 4.2.1.2 Objekt 1001h: Error register (DS301)

Fehlerregister für das Gerät. Das Gerät kann interne Fehler in dieses Register eintragen. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekts (Emergency Message).

| Index        | 1001 <sub>h</sub> |
|--------------|-------------------|
| Name         | Error register    |
| Objektcode   | VAR               |
| Datentyp     | UNSIGNED8         |
| Kategorie    | mandatory         |
|              |                   |
| Zugriff      | ro                |
| PDO Mapping  | nicht möglich     |
| Wertebereich | UNSIGNED8         |
| Defaultwert  | _                 |

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an. Bit 0 wird in jedem Fehlerfall gesetzt.

| Bit | Beschreibung  | Bit | Beschreibung                                 |
|-----|---------------|-----|----------------------------------------------|
| 0   | generic error | 4   | communication error (Überlauf, Fehlerstatus) |
| 1   | current       | 5   | device profile specific                      |
| 2   | voltage       | 6   | reserved (immer 0)                           |
| 3   | temperature   | 7   | manufacturer specific                        |

# 4.2.1.3 Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Das herstellerspezifische Statusregister enthält wichtige Verstärker-Informationen.

| Index      | 1002 <sub>h</sub>            |
|------------|------------------------------|
| Name       | Manufacturer Status Register |
| Objektcode | VAR                          |
| Datentyp   | UNSIGNED32                   |
| Kategorie  | optional                     |

| Zugriff      | ro         |
|--------------|------------|
| PDO Mapping  | möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED32 |
| Defaultwert  | _          |

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

| Bit | Beschreibung                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 0   | 1 = Bewegung aktiv (Positionierung, Referenzfahrt)                |
| 1   | 1 = Referenzpunkt gesetzt                                         |
| 2   | 1 = Referenzschalter betätigt (Home Position)                     |
| 3   | 1 = In Position                                                   |
| 4   | 1 = Position Latch an Eingang 2 (positiver Übergang)              |
| 5   | reserviert                                                        |
| 6   | reserviert                                                        |
| 7   | reserviert                                                        |
| 8   | reserviert                                                        |
| 9   | reserviert                                                        |
| 10  | 1 = Initialisierungsphase beendet                                 |
| 11  | reserviert                                                        |
| 12  | 1 = Motorstillstands-Meldung (threshold VEL0)                     |
| 13  | 1 = Sicherheitsrelais angewählt (AS)                              |
| 14  | 1 = Endstufe freigegeben                                          |
| 15  | 1 = Fehlerstatus                                                  |
| 16  | 1 = Referenzfahrt aktiv                                           |
| 17  | 1 = Tippbetrieb aktiv                                             |
| 18  | 1 = Position Latch an Eingang 2 (negativer Übergang)              |
| 19  | 1 = Notstopp aktiv                                                |
| 20  | 1 = Position Latch an Eingang 1 (positiver Übergang)              |
| 21  | 1 = Position Latch an Eingang 1 (negativer Übergang)              |
| 22  | 1 = Feed forward ausgeschaltet                                    |
| 23  | 1 = Referenzfahrt beendet                                         |
| 24  | 1 = ein aktueller Fehler wird beim Reset einen Kaltstart auslösen |
| 25  | 1 = Digitaler Eingang 1 gesetzt                                   |
| 26  | 1 = Digitaler Eingang 2 gesetzt                                   |
| 27  | 1 = Digitaler Eingang 3 gesetzt                                   |
| 28  | 1 = Digitaler Eingang 4 gesetzt                                   |
| 29  | 1 = Digitaler Eingang Hardware Enable gesetzt                     |
| 30  | reserviert                                                        |
| 31  | reserviert                                                        |

# 4.2.1.4 Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

Objekt 1003h liefert eine Fehlerhistorie mit maximal 8 Einträgen.

Subindex 0 beinhaltet die Anzahl der aufgetretenen Fehler seit dem letzten Reset der Fehlerhistorie (entweder beim Start des Verstärkers oder durch Schreiben einer 0 in Subindex 0).

Eine neue Fehlermeldung wird in Subindex 1 geschrieben, der alte Eintrag wird dabei in den nächsthöheren Index geschoben. Der Inhalt von Subindex 8 geht verloren.

Die UNSIGNED32 Information, die in die Sub-Indizes geschrieben wird, ist im Felder Error Code in der Tabelle bei der Beschreibung der Emergency Messages ( $\Rightarrow$  S.25) definiert.

|              | 1                             |
|--------------|-------------------------------|
| Index        | 1003 <sub>h</sub>             |
| Name         | predefined Error Field        |
| Objektcode   | ARRAY                         |
| Datentyp     | UNSIGNED32                    |
| Kategorie    | optional                      |
|              | T                             |
| Subindex     | 0                             |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge           |
| Datentyp     | UNSIGNED8                     |
| Kategorie    | mandatory                     |
| Zugriff      | rw                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                 |
| Wertebereich | 08                            |
| Defaultwert  | 0                             |
| Subindex     | 1 8                           |
| Beschreibung | Standard Fehlerfeld (⇒ S. 25) |
| Kategorie    | optional                      |
| Zugriff      | ro                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                 |
| Wertebereich | UNSIGNED32                    |
| Defaultwert  | _                             |

## 4.2.1.5 Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB-ID des SYNC-Objekts.

| Index      | 1005 <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | COB - ID der SYNC-Mssage |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | UNSIGNED32               |
| Kategorie  | conditional              |

| Zugriff      | rw            |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED32    |
| Defaultwert  | _             |

#### Bit kodierte Information:

| Bit        | Wert | Bedeutung                                         |
|------------|------|---------------------------------------------------|
| 31 (MSB)   | X    | _                                                 |
| 20         | 0    | Gerät erzeugt keine SYNC-Message                  |
| 30         | 1    | Gerät erzeugt SYNC-Message                        |
| 20         | 0    | 11 Bit ID (CAN 2.0A)                              |
| 29         | 1    | 29 Bit ID (CAN 2.0B)                              |
| 20.44      | Х    | wenn Bit 29=1 => Bit 11 28 der 29-bit SYNC COB-ID |
| 2811       | 0    | wenn Bit 29=0                                     |
| 10 0 (LSB) | X    | Bit 010 von SYNC COB-ID                           |

## 4.2.1.6 Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in µs festgelegt werden.

| Index      | 1006 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Periode des Kommunikationszyklus |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | UNSIGNED32                       |
| Kategorie  | optional                         |
|            |                                  |
| Zugriff    | PM.                              |

| Zugriff      | rw              |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 00 <sub>h</sub> |

# 4.2.1.7 Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "S3xx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht.

| Index      | 1008 <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | Manufacturer Device Name |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | Visible String           |
| Kategorie  | Optional                 |
|            |                          |
| Zugriff    | conet                    |

| Zugriff      | const         |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | S301 - S3xx   |
| Defaultwert  | _             |

# 4.2.1.8 Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version

Die Hardware Version des Servoverstärkers wird angezeigt.

| Index      | 1009 <sub>h</sub>             |
|------------|-------------------------------|
| Name       | manufacturer hardware version |
| Objektcode | VAR                           |
| Datentyp   | Visible String                |
| Kategorie  | Optional                      |
|            |                               |

| Zugriff      | const         |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | _             |
| Defaultwert  | _             |

## 4.2.1.9 Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Das Objekt beinhaltet die Version der Herstellersoftware (hier: CANopen Teil der Verstärker- Firmware)

| Index      | 100A <sub>h</sub>             |
|------------|-------------------------------|
| Name       | Manufacturer Software Version |
| Objektcode | VAR                           |
| Datentyp   | Visible String                |
| Kategorie  | Optional                      |

| Zugriff      | const         |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 0.01 9.99     |
| Defaultwert  | _             |

# 4.2.1.10 Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der Objekte  $100C_h$  "Guard Time" und  $100D_h$  "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv ( $\Rightarrow$  S. 23). Wird der Wert des Objekts "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

| Index        | 100C <sub>h</sub>                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Name         | Guard Time                                                    |
| Objektcode   | VAR                                                           |
| Datentyp     | UNSIGNED16                                                    |
| Kategorie    | conditional; mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird |
|              |                                                               |
| Zugriff      | rw                                                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                                 |
| Wertebereich | UNSIGNED16                                                    |
| Defaultwert  | 0                                                             |

## 4.2.1.11 Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt aus Guard Time und Life Time Faktor ergibt die Lebenszeit für das NodeGuarding Protokoll. Wenn dies 0 ergibt, wird das Protokoll nicht verwendet.

| Index        | 100D <sub>h</sub>                                |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Name         | Life Time Factor                                 |
| Objektcode   | VAR                                              |
| Datentyp     | UNSIGNED8                                        |
| Kategorie    | conditional;                                     |
|              | mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird |
| Zugriff      | rw                                               |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                    |
| Wertebereich | UNSIGNED8                                        |
| Defaultwert  | 0                                                |

## 4.2.1.12 Objekt 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekts können die Parameter in einem Flash-EEProm im Servobverstärker abgespeichert werden. Nur Subindex 1 wird unterstützt (alle Parameter sichern, ähnlich wie das Sichern als Datei mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware).

| Index         | 1010 <sub>h</sub>      |
|---------------|------------------------|
| Name          | store parameters       |
| Objektcode    | ARRAY                  |
| Datentyp      | UNSIGNED32             |
| Kategorie     | optional               |
| Subindex      | 0                      |
| Name          | Anzahl der Einträge    |
|               | VAR                    |
| Object code   | UNSIGNED8              |
| Data type     |                        |
| Category      | mandatory              |
| Access        | ro                     |
| PDO Mapping   | nicht möglich          |
| Value range   | 1                      |
| Default value | 1                      |
| Subindex      | 1                      |
| Name          | Sichere alle Parameter |
| Object code   | VAR                    |
| Data type     | UNSIGNED32             |
| Category      | mandatory              |
| Access        | rw                     |
| PDO Mapping   | nicht möglich          |
| Value range   | UNSIGNED32             |
| Default value | 1                      |

#### Datendefinition:

| Bit Nummer | Wert | Bedeutung                                   |
|------------|------|---------------------------------------------|
| 31 2       | 0    | reserviert (=0)                             |
| 4          | 0    | Gerät speichert Parameter nicht selbständig |
| 1          | 1    | Gerät speichert Parameter selbständig       |
| 0          | 0    | Gerät speichert Parameter nicht auf Befehl  |
|            | 1    | Gerät speichert Parameter auf Befehl        |

Beim Lesezugriff aus Subindex 1 liefert der Servoverstärker Informationen über seine Speicherfunktionalität.

Der S300/S700 liefert einen konstanten Wert 1 beim Lesezugriff. Das bedeutet, alle Parameter können durch Schreiben auf Objekt1010 sub 1 gespeichert werden. Normalerweise speichert der Verstärker die Parameter nicht selbständig, spezielle Ausnahmesituation ist z.B. Homing von Multiturn Absolut-Encodern.

Die Parameter werden nur gespeichert, wenn eine spezielle Zeichenkette ("save") in Subindex 1 geschrieben wird. "save" entspricht der Unsigned32-Zahl  $65766173_h$ .

# 4.2.1.13 Objekt 1011h: Restore default parameters

Mit diesem Objekt werden die Defaultwerte der Parameter bezogen auf die Kommunikation oder das Geräteprofil wiederhergestellt. Der S300/S700 ermöglicht die Wiederherstellung aller Defaultwerte.

| Index        | 1011 <sub>h</sub>                        |
|--------------|------------------------------------------|
| Name         | restore default parameters               |
| Objektcode   | ARRAY                                    |
| Datentyp     | UNSIGNED32                               |
| Kategorie    | optional                                 |
| Subindex     | 0                                        |
| Name         | Anzahl der Einträge                      |
| Datentyp     | UNSIGNED8                                |
| Kategorie    | mandatory                                |
| Zugrif       | ro                                       |
| PDO Mapping  | nicht möglich                            |
| Defaultwert  | 1                                        |
| Subindex     | 1                                        |
| Name         | Stelle alle Default Parameter wieder her |
| Kategorie    | mandatory                                |
| Zugriff      | rw                                       |
| PDO Mapping  | nicht möglich                            |
| Wertebereich | UNSIGNED32 (Figure 57)                   |
| Defaultwert  | 1 (Gerät stellt Parameter wieder her)    |

Die Wiederherstellung wird nur ausgeführt, wenn eine spezielle Signatur ("load") in Subindex 1 geschrieben wird. "load" muss als Unsigned32 - Zahl  $64616F6C_h$  übertragen werden.

## 4.2.1.14 Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB - ID der Emergency Message.

| Index        | 1014 <sub>h</sub>                          |
|--------------|--------------------------------------------|
| Name         | COB-ID emergency message                   |
| Objektcode   | VAR                                        |
| Datentyp     | UNSIGNED32                                 |
| Kategorie    | conditional;                               |
|              | mandatory, wenn Emergency unterstützt wird |
|              |                                            |
| Zugriff      | rw                                         |
| PDO Mapping  | nicht möglich                              |
| Wertebereich | UNSIGNED32                                 |
| Defaultwert  | 80 <sub>h</sub> + Node - ID                |

# 4.2.1.15 Objekt 1016h: Consumer Heartbeat Time

Die Consumer Heartbeat Time definiert die erwartete Heartbeat-Zykluszeit und muss größer sein als die zugehörige "Producer Heartbeat Time", die auf dem Gerät konfiguriert wurde, die sie erzeugt.

Die Überwachung startet nach Empfang des ersten Heartbeat. Ist die Consumer Heartbeat Time gleich 0, wird der Eintrag nicht benutzt. Die Zeit ist definiert in ms.

| Index        | 1016 <sub>h</sub>       |
|--------------|-------------------------|
| Name         | consumer heartbeat time |
| Objektcode   | ARRAY                   |
| Datentyp     | UNSIGNED32              |
| Kategorie    | optional                |
| Subindex     | 0                       |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge     |
| Datentyp     | UNSIGNED8               |
| Kategorie    | mandatory               |
| Zugriff      | ro                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich           |
| Wertebereich | 1                       |
| Defaultwert  | 1                       |
| Subindex     | 1                       |
| Beschreibung | Consumer heartbeat time |
| Kategorie    | mandatory               |
| Zugriff      | rw                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich           |
| Wertebereich | UNSIGNED32              |
| Defaultwert  | _                       |

Definition Werte in Subindex 1

|             | MSB                    |           | LSB            |
|-------------|------------------------|-----------|----------------|
| Wert        | reserviert (value: 00) | Node-ID   | heartbeat time |
| Kodiert als | -                      | UNSIGNED8 | UNSIGNED16     |
| Bit         | 31 24                  | 23 16     | 15 0           |

# 4.2.1.16 Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time

Die Producer Heartbeat Time definiert die Zykluszeit des Heartbeat in ms. Bei 0 wird sie nicht verwendet.

| Index      | 1017 <sub>h</sub>                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| Name       | Producer heartbeat time                         |
| Objektcode | VAR                                             |
| Datentyp   | UNSIGNED16                                      |
| Kategorie  | conditional;                                    |
|            | mandatory, wenn Guarding nicht unterstützt wird |

| Zugriff      | rw            |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED16    |
| Defaultwert  | 0             |

# 4.2.1.17 Objekt 1018h: Identity Object (DS301)

Defaultwert

Das Identitätsobjekt beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

| Index        | 1018 <sub>h</sub>   |
|--------------|---------------------|
| Name         | Identity Object     |
| Objektcode   | RECORD              |
| Datentyp     | Identity            |
| Kategorie    | mandatory           |
| Subindex     | 0                   |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 1 4                 |

Subindex 1 ist eine einzigartige Nummer für einen Gerätehersteller.

| Subindex     | 1                              |
|--------------|--------------------------------|
| Beschreibung | Vendor ID                      |
| Kategorie    | mandatory                      |
| Zugriff      | ro                             |
| PDO Mapping  | nicht möglich                  |
| Wertebereich | UNSIGNED32                     |
| Defaultwert  | 0x6A <sub>H</sub> (Kollmorgen) |

Subindex 2 enthält die allgemeine Gerätenummer (300) und Informationen über DC-Bus Spannung und Stromklasse.

| Subindex     | 2             |
|--------------|---------------|
| Beschreibung | Product Code  |
| Kategorie    | optional      |
| Zugriff      | ro            |
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 301 346       |
| Defaultwert  | _             |

Subindex 3 besteht aus zwei Revisionsnummern:

- die Haupt-Revisionsnummer im oberen Wort enthält die CAN-Version
- die Neben-Revisionsnummer enthält die Firmware-Version

Z.B.: bedeutet der Wert 0x0022 0079: CAN-Version 0.34 und Firmware-Version 1.21.

| Subindex     | 3               |
|--------------|-----------------|
| Beschreibung | Revision Number |
| Kategorie    | optional        |
| Zugriff      | ro              |
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | _               |

Subindex 4 enthält die Seriennummer des Gerätes..

| Subindex     | 4             |
|--------------|---------------|
| Beschreibung | Serial Number |
| Kategorie    | optional      |
| Zugriff      | ro            |
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED32    |
| Defaultwert  | _             |

# 4.2.1.18 Objekt 1026h: OS Prompt

Der OS Prompt wird für den Aufbau eines ASCII Kommunikationskanals zum Verstärker benutzt.

| Index        | 1026 <sub>h</sub>   |
|--------------|---------------------|
| Name         | OS Prompt           |
| Objektcode   | ARRAY               |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | optional            |
|              |                     |
| Subindex     | 0                   |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |

Subindex 1 wird für das Senden eines Zeichens an den Verstärker verwendet.

| Subindex     | 1         |
|--------------|-----------|
| Beschreibung | Stdln     |
| Kategorie    | mandatory |
| Zugriff      | ro        |
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED8 |
| Defaultwert  | _         |

Subindex 2 wird für den Empfang eines Zeichens vom Verstärker verwendet.

| Subindex     | 2         |
|--------------|-----------|
| Beschreibung | StdOut    |
| Kategorie    | mandatory |
| Zugriff      | w         |
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED8 |
| Defaultwert  | 0         |

# 4.2.1.19 Objekt 2000h: Manufacturer Warnings

Dieses Objekt liefert Informationen über geräteinterne Warnungen.

| Index      | 2000 <sub>h</sub>     |
|------------|-----------------------|
| Name       | Manufacturer warnings |
| Objektcode | VAR                   |
| Datentyp   | UNSIGNED32            |
| Kategorie  | optional              |

| Zugriff      | ro         |
|--------------|------------|
| PDO Mapping  | möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED32 |
| Defaultwert  | _          |

#### Bit-kodierte Warnungen:

| Bit   | Beschreibung                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 0     | n 1: I²t-Meldeschwelle überschritten                                |
| 1     | n 2: Ballastleistung erreicht                                       |
| 2     | n 3: Schleppfehler                                                  |
| 3     | n 4: Ansprechüberwachung aktiv                                      |
| 4     | n 5: Netzphase fehlt                                                |
| 5     | n 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen                        |
| 6     | n 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen                        |
| 7     | n 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet                             |
| 8     | n 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt          |
| 9     | n 10: PSTOP aktiv                                                   |
| 10    | n 11: NSTOP aktiv                                                   |
| 11    | n 12: Motordefaultwerte wurden geladen                              |
| 12    | n 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß                |
| 13    | n 14: Motorphase                                                    |
| 14    | n 15: fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt                            |
| 15    | n 16: Summenwarnung für n17 bis n31                                 |
| 16    | n 17: CAN-Sync ist nicht eingeloggt (mit SYNCSRC = 3)               |
| 17    | n 18 -Multiturn overflow: Max. Anzahl von Umdrehungen überschritten |
| 18 30 | n 19- 31: reserviert                                                |
| 31    | n 32 -Firmware ist eine nicht freigegebene Beta-Version             |

<sup>\* =</sup> Diese Warnmeldungen führen zu einem geführten Stillsetzen des Antriebs (Bremsung mit Notrampe)

### 4.2.1.20 Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs

Um die Buslast bei ereignisgesteuerten PDOs zu senken, kann die Überwachung für einzelne Bits im PDO mit Hilfe der Masken abgeschaltet werden. Beispielsweise kann so auch erreicht werden, dass Positionsistwerte immer nur einmal pro Umdrehung gemeldet werden.

Diese Objekte maskieren die PDO - Kanäle 1 bis 4. Sollten nur 2 Byte in einem PDO definiert sein, überlagert die Maske auch nur zwei Byte obwohl 4 Byte Maskeninformation übertragen worden ist. Ein aktiviertes Bit in der Maske bedeutet, dass die Überwachung für das korrespondierende Bit im PDO aktiv ist, d. h. überwacht wird.

| Index            | 0x2014 <sub>h</sub> 0x2017 <sub>h</sub> . |
|------------------|-------------------------------------------|
| Name             | tx_mask 1-4                               |
| Objektcode       | ARRAY                                     |
| Anzahl Elemente  | 2                                         |
| Datentyp         | UNSIGNED32                                |
| Subindex         | 1                                         |
| Kurzbeschreibung | tx_mask1-4_low                            |
| Mode             | unabhängig                                |
| Zugriff          | rw                                        |
| PDO Mapping      | nicht möglich                             |
| Einheit          | <u> </u>                                  |
| Wertebereich     | UNSIGNED32                                |
| EEPROM           | nein                                      |
| Defaultwert      | FFFFFFFh                                  |
| Subindex         | 2                                         |
| Kurzbeschreibung | tx_mask1-4_high                           |
| Mode             | unabhängig                                |
| Zugriff          | rw                                        |
| PDO Mapping      | nicht möglich                             |
| Einheit          | _                                         |
| Wertebereich     | UNSIGNED32                                |
| EEPROM           | nein                                      |
| Defaultwert      | FFFFFFFh                                  |
|                  |                                           |

### 4.2.1.21 Objekt 2030h: DP-RAM Variablen (nur schreibbar)

| Index        | 2030 <sub>h</sub>                      |
|--------------|----------------------------------------|
| Name         | DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO) |
| Objektcode   | ARRAY                                  |
| Datentyp     | INTEGER32                              |
| Kategorie    | optional                               |
| Subindex     | 0                                      |
| Name         | Anzahl der Einträge                    |
| Datentyp     | UNSIGNED8                              |
| Kategorie    | optional                               |
| Zugriff      | ro                                     |
| PDO Mapping  | nicht möglich                          |
| Wertebereich | 9                                      |
| Defaultwert  | 9                                      |
|              |                                        |
| Subindex     | 18                                     |
| Beschreibung | DP-Ram Variable 916                    |
| Kategorie    | optional                               |
| Zugriff      | rww                                    |
| PDO mapping  | möglich                                |
| Wertebereich | INTEGER32                              |
| Defaultwert  | 0                                      |

## 4.2.1.22 Objekt 2040h: Gearing factor for electronic gearing

Dieses Objekt definiert die Übersetzung für das elektronische Getriebe zwischen Master- und Slave-Verstärker, die über Inkrementalgeber (ROD) verbunden sind. Diese Objekte sind nur relevant für OPMODE 4 bzw. CANopen-Mode 0x84.

| Index      | 2040 <sub>h</sub>         |
|------------|---------------------------|
| Name       | Electronic gearing factor |
| Objektcode | RECORD                    |
| Kategorie  | optional                  |

| Subindex     | 0                   |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | optional            |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |

Subindex 1 bezieht sich auf das Eingangssignal vom Master abhängig vom gewählten Feedback und GEARMODE.

| Subindex     | 1             |
|--------------|---------------|
| Beschreibung | Gearing Input |
| Kategorie    | optional      |
| Zugriff      | rw            |
| PDO Mapping  | möglich       |
| Wertebereich | INTEGER32     |
| Defaultwert  | 1024          |

Subindex 2 liefert die Bewegung des Slave in Abhängigkeit von den Master Impulsen.

| Subindex     | 2              |
|--------------|----------------|
| Beschreibung | Gearing Output |
| Kategorie    | optional       |
| Zugriff      | rw             |
| PDO Mapping  | möglich        |
| Wertebereich | UNSIGNED32     |
| Defaultwert  | 1              |

### 4.2.1.23 Objekt 2041h: Istwerte elektrisches Getriebe

Dieses Objekt dient zur Anzeige der eingelesenen Mastergeschwindigkeit, der internen Slave-Sollgeschwindigkeit als Richtgröße für den Slave des elektrischen Getriebes und dem internen Steuerwort für die Ein- / Aussynchronisierung des elektrischen Getriebes. Ein Beispiel zur Verwendung des elektrischen Getriebes finden Sie auf S.114.

| Index        | 2041 <sub>h</sub>              |
|--------------|--------------------------------|
| Name         | Istwerte elektrisches Getriebe |
| Objektcode   | RECORD                         |
| Kategorie    | optional                       |
|              |                                |
| Subindex     | 0                              |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge            |
| Datentyp     | UNSIGNED8                      |
| Kategorie    | optional                       |
| Zugriff      | ro                             |
| PDO Mapping  | nicht möglich                  |
| Wertebereich | 3                              |
| Defaultwert  | 3                              |

Subindex 1 dient zur Anzeige des aus der Mastergeschwindigkeit über das Übersetzungsverhältnis (Objekt 2040h) ermittelten internen Soll-Slavegeschwindigkeit.

| Subindex     | 1                              |
|--------------|--------------------------------|
| Beschreibung | Slave-Geschwindigkeitssollwert |
| Kategorie    | optional                       |
| Zugriff      | ro                             |
| PDO Mapping  | möglich                        |
| Wertebereich | INTEGER32                      |
| Defaultwert  | 0                              |

Der Subindex 2 zeigt die ermittelte Mastergeschwindigkeit an.

| Subindex     | 2                                                |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Beschreibung | Mastergeschwindigkeit des elektrischen Getriebes |
| Kategorie    | optional                                         |
| Zugriff      | ro                                               |
| PDO Mapping  | möglich                                          |
| Wertebereich | INTEGER32                                        |
| Defaultwert  | 0                                                |

Subindex 3 dient zur Anzeige des Synchronisationszustandes der Slave-Achse des elektrischen Getriebs. Zur Bedeutung siehe Beispiel auf S.114.

| Subindex     | 3                                               |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Beschreibung | Internes Kontrollwort für elektrisches Getriebe |
| Kategorie    | optional                                        |
| Zugriff      | ro                                              |
| PDO Mapping  | möglich                                         |
| Wertebereich | 0, 1, 2, 5, 6                                   |
| Defaultwert  | 0                                               |

### 4.2.1.24 Objekt 2051h: Konfiguration der Positionsregister

Dieses Objekt dient zur Freigabe, Einstellung der Triggerart und der Polarität der 16 Positionsregister. Über die Objekte 2052h und 2053h wird vorgegeben, ob die Position absolut oder relativ zur Istposition ausgewertet werden sollen.

| Index        | 2051 <sub>h</sub>                   |
|--------------|-------------------------------------|
| Name         | Konfiguration der Positionsregister |
| Objektcode   | ARRAY                               |
| Kategorie    | optional                            |
|              |                                     |
| Subindex     | 0                                   |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge                 |
| Datentyp     | UNSIGNED8                           |
| Kategorie    | optional                            |
| Zugriff      | ro                                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich                       |
| Wertebereich | 3                                   |
| Defaultwert  | 3                                   |

Über den Subindex 1 können die 16 P1 .. P16 Positionsregister über die zugeordneten Bits 0..15 einzeln freigegeben oder gesperrt werden. Freigabe erfolgt mit Setzen des jewiligen Bits.

| Subindex     | 1                              |
|--------------|--------------------------------|
| Beschreibung | Freigabe der Positionsregister |
| Kategorie    | optional                       |
| Zugriff      | rww                            |
| PDO Mapping  | möglich                        |
| Wertebereich | 065535                         |
| Defaultwert  | 0                              |

Subindex 2 definiert die Triggerart der 16 Positionsregister P1 - P16. Wird das entsprechende Bit auf 0 gesetzt, wird die Position ständig überwacht. Wird es auf 1 gesetzt, wird nach Ansprechen des Positionsregisters das entsprechende Freigabebit aus Subindex 1 zurückgesetzt und damit die Überwachung abgeschaltet.

| Subindex     | 2                           |
|--------------|-----------------------------|
| Beschreibung | Modus der Positionsregister |
| Kategorie    | optional                    |
| Zugriff      | rww                         |
| PDO Mapping  | möglich                     |
| Wertebereich | 065535                      |
| Defaultwert  | 0                           |

Mit Hilfe des Subindex 3 wird die Polarität der Überwachung der 16 Positionsregister P1 - P16 eingestellt. Bei Einstellung auf 0 wird das Überschreiten der Position überwacht, bei 1 das Unterschreiten der Position des entsprechenden Positionsregisters.

| Subindex     | 3                               |
|--------------|---------------------------------|
| Beschreibung | Polarität der Positionsregister |
| Kategorie    | optional                        |
| Zugriff      | rw                              |
| PDO Mapping  | möglich                         |
| Wertebereich | 065535                          |
| Defaultwert  | 0                               |

## 4.2.1.25 Objekt 2052h: Positionsregister, absolut

Über dieses Objekt werden die Werte der 16 Positionsregister P1 - P16 als absolute Positionsangaben eingetragen.

| Index        | 2052 <sub>h</sub>          |
|--------------|----------------------------|
| Name         | Positionsregister, absolut |
| Objektcode   | ARRAY                      |
| Kategorie    | optional                   |
|              |                            |
| Subindex     | 0                          |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge        |
| Datentyp     | UNSIGNED8                  |
| Kategorie    | optional                   |
| Zugriff      | ro                         |
| PDO Mapping  | nicht möglich              |
| Wertebereich | 16                         |
| Defaultwert  | 16                         |

Über die Subindex 1 bis 16 werden die zu überwachenden Positionen der Positionsregister P1...P16 angesprochen.

| Subindex     | 116                            |
|--------------|--------------------------------|
| Beschreibung | Positionsregister 116, absolut |
| Kategorie    | optional                       |
| Zugriff      | rww                            |
| PDO Mapping  | möglich                        |
| Wertebereich | INTEGER32                      |
| Defaultwert  | 0                              |

### 4.2.1.26 Objekt 2053h: Positionsregister, relativ

Über dieses Objekt werden die Werte der 16 Positionsregister P1 - P16 als Positionsangaben relativ zur aktuellen Istposition eingetragen.

| Index        | 2053 <sub>h</sub>          |
|--------------|----------------------------|
| Name         | Positionsregister, relativ |
| Objektcode   | ARRAY                      |
| Kategorie    | optional                   |
| Subindex     | 0                          |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge        |
| Datentyp     | UNSIGNED8                  |
| Kategorie    | optional                   |
| Zugriff      | ro                         |
| PDO Mapping  | nicht möglich              |
| Wertebereich | 16                         |
| Defaultwert  | 16                         |

Über die Subindex 1 bis 16 werden die zu überwachenden Positionen der Positionsregister P1...P16 angesprochen.

| Subindex     | 116                            |
|--------------|--------------------------------|
| Beschreibung | Positionsregister 116, relativ |
| Kategorie    | optional                       |
| Zugriff      | rww                            |
| PDO Mapping  | möglich                        |
| Wertebereich | INTEGER32                      |
| Defaultwert  | 0                              |

## 4.2.1.27 Objekt 2061h: Strombegrenzung im Drehzahlmodus

Dieses Objekt dient zur schnellen Strombegrenzung im Drehzahlmode (0x3). Ein Wert von 3280 entspricht dabei dem maximalen Gerätestrom, der über DIPEAK abfragbar ist. Dieses Objekt wirkt auf den ASCII-Parameter DPRILIMIT. Damit es wirksam werden kann, muss der Konfigurationsparameter DILIM auf 1 stehen.

| Index      | 2061 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Strombegrenzung im Drehzahlmodus |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | UNSIGNED16                       |
| Kategorie  | optional                         |
|            |                                  |
| Zugriff    | rww                              |

| Zugriff      | rww     |
|--------------|---------|
| PDO Mapping  | möglich |
| Wertebereich | 0 3280  |
| Defaultwert  | 0       |

### 4.2.1.28 Objekt 2080h: Motion task for profile position mode

Dieses Objekt ist eine Erweiterung des Profile Position Mode. Wenn der Wert ungleich 0 ist, wird der adressierte Fahrsatz mit der nächsten steigenden Flanke des Bit "New Setpoint" (Bit 4) des Controlword gestartet, sofern auch das Bit "Change Set Immediately" (Bit 5) gesetzt ist.

Nach Start des Fahrsatzes wird der Wert des Objekts automatisch wieder auf 0 zurückgesetzt.

| Index      | 2080 <sub>h</sub>       |
|------------|-------------------------|
| Name       | Motion tasks in PP-Mode |
| Objektcode | VAR                     |
| Datentyp   | UNSIGNED16              |
| Kategorie  | optional                |

| Zugriff      | rw      |
|--------------|---------|
| PDO Mapping  | möglich |
| Wertebereich | 1 300   |
| Defaultwert  | 0       |

### 4.2.1.29 Objekt 2081h: Active motion task display

Dieses Objekt zeigt den letzten Fahrauftrag an, der im Verstärker gestartet wurde. Fahrsatznummern von 1 bis 200 zeigen Flash-EEProm Fahraufträge, Nummern von 201 bis 300 zeigen RAM Fahraufträge an.

Wenn Objekt 2080<sub>h</sub> keinen Wert beinhaltet und ein Fahrauftrag über den "New-setpoint/setpoint acknowledge" Mechanismus des Profile Position Mode gestartet wurde, wird Fahrauftrag 0 verwendet und angezeigt.

Wenn Sie eine Serie von Folgefahraufträgen starten (Bit 3 des Fahrauftrag Control Word O\_C, Objekt 35B9 sub1 gesetzt), wird der aktive Fahrauftrag angezeigt.

| Index      | 2081 <sub>h</sub>          |
|------------|----------------------------|
| Name       | Active motion task display |
| Objektcode | VAR                        |
| Datentyp   | UNSIGNED16                 |
| Kategorie  | optional                   |

| Zugriff      | rw      |
|--------------|---------|
| PDO Mapping  | möglich |
| Wertebereich | 1 300   |
| Defaultwert  | 0       |

### 4.2.1.30 Objekt 2082h: Copy motion tasks

Mit diesem Objekt können Fahraufträge im Servoverstärker kopiert werden. Der Fahrauftrag, der im Low Word addressiert ist, wird zu dem Fahrsatz kopiert, der im High Word addressiert ist.

### INFO

### EEPROM Fahraufträge 1...200 können nur bei gesperrter Endstufe geschrieben werden.

| Index      | 2082 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Copy motion tasks |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | optional          |

| Zugriff      | wo                                |
|--------------|-----------------------------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich                     |
| Wertebereich | High Word: 0 300, low word: 0 300 |
| Defaultwert  | -                                 |

### 4.2.1.31 Objekt 2083h: Delete Motion tasks

Das Objekt ermöglicht das Löschen aller Flash-EEPROM Fahrsätze. Dieser Vorgang kann nur gestartet werden, wenn eine spezielle Signatur ("prom") geschrieben wurde.

"prom" muss als Unsigned32 - Zahl 6D6F7270 $_{\rm h}$  übertragen werden.

Der Löschvorgang ist nur möglich, wenn die Endstufe gesperrt ist und der NMT-Status PREOPE-RATIONAL ist.

| Index      | 2083 <sub>h</sub>   |
|------------|---------------------|
| Name       | Delete motion tasks |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | UNSIGNED32          |
| Kategorie  | optional            |

| Zugriff      | wo            |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED32    |
| Defaultwert  | -             |

### 4.2.1.32 Objekt 2090h: DP-RAM Variablen (nur lesbar)

| Index      | 2090 <sub>h</sub>                  |
|------------|------------------------------------|
| Name       | DP-Ram Variablen, nur lesbar (PDO) |
| Objektcode | ARRAY                              |
| Datentyp   | INTEGER32                          |
| Kategorie  | optional                           |
|            |                                    |

| Subindex     | 0                   |
|--------------|---------------------|
| Name         | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | optional            |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 9                   |
| Defaultwert  | 9                   |

| Subindex     | 18                  |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | DP-Ram Variable 916 |
| Kategorie    | optional            |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | INTEGER32           |
| Defaultwert  | 0                   |

### 4.2.1.33 Objekt 20A0h: Latchposition 1, positive Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste positive Flanke am digitalen Eingang 1 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 1 als Latcheingang (IN1MODE 26).

| Index      | 20A0 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Latchposition 1, positive Flanke |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | INTEGER32                        |
| Kategorie  | optional                         |
|            |                                  |
| Zugriff    | ro                               |
| DDO Marria | 9 9                              |

| Zugriff      | ro        |
|--------------|-----------|
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

### 4.2.1.34 Objekt 20A1h: Latchposition 1, negative Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste negative Flanke am digitalen Eingang 1 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt 20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 1 als Latcheingang (IN1MODE 26).

| Index      | 20A1 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Latchposition 1, negative Flanke |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | INTEGER32                        |
| Kategorie  | optional                         |
|            |                                  |

| Zugriff      | ro        |
|--------------|-----------|
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

### 4.2.1.35 Objekt 20A2h: Latchposition 2, positive Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste positive Flanke am digitalen Eingang 2 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 2 als Latcheingang (IN2MODE 26).

| Index      | 20A2 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Latchposition 2, positive Flanke |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | INTEGER32                        |
| Kategorie  | optional                         |

| Zugriff      | ro        |
|--------------|-----------|
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

### 4.2.1.36 Objekt 20A3h: Latchposition 2, negative Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste negative Flanke am digitalen Eingang 2 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt 20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 2 als Latcheingang (IN2MODE 26).

| Index      | 20A3 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Latchposition 2, negative Flanke |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | INTEGER32                        |
| Kategorie  | optional                         |
|            |                                  |
| 7 aviff    | ro                               |

| Zugriff      | ro        |
|--------------|-----------|
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

### 4.2.1.37 Objekt 20A4h: Latch-Kontrollregister

Das Latch-Kontrollregister dient zum Freischalten der Latch-Überwachung der Digitaleingänge 1 und 2. Freigeschaltet wird mit einem 1-Signal, gesperrt mit einem 0-Signal. Ob ein Latchereignis aufgetreten ist, lässt sich über den Herstellerstatus (siehe Tabelle), Objekt 1002, erkennen.

| Index      | 20A4 <sub>h</sub>      |
|------------|------------------------|
| Name       | Latch-Kontrollregister |
| Objektcode | VAR                    |
| Datentyp   | UNSIGNED8              |
| Kategorie  | optional               |

| Zugriff      | rww     |
|--------------|---------|
| PDO Mapping  | möglich |
| Wertebereich | 015     |
| Defaultwert  | 0       |

| Bit | Flanke                                            | Bit im Objekt 1002 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|
| 0   | Freigabe der positiven Flanke an Digitaleingang 1 | 20                 |
| 1   | Freigabe der negativen Flanke an Digitaleingang 1 | 21                 |
| 2   | Freigabe der positiven Flanke an Digitaleingang 2 | 4                  |
| 3   | Freigabe der negativen Flanke an Digitaleingang 2 | 18                 |
| 4-7 | reserviert                                        |                    |

## 4.2.1.38 Objekt 20B0h: Triggervariable Digitaleingang 20

Über dieses Objekt kann die Triggervariable für den Softwareeingang 20 eingestellt werden. Dieses auch mappbare Objekt kann für den Start-/Stop-Vorgang im elektrischen Getriebe verwendet werden (bei IN20MODE = 51 oder 53).

| Index      | 20B0 <sub>h</sub>                 |
|------------|-----------------------------------|
| Name       | Triggervariable Digitaleingang 20 |
| Objektcode | VAR                               |
| Datentyp   | INTEGER32                         |
| Kategorie  | optional                          |

| Zugriff      | rww       |
|--------------|-----------|
| PDO Mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

# 4.2.1.39 Objekt 20B1h: Steuerwort Digitaleingänge 5...20

Über die unteren 16 Bits dieses Objekt können die digitalen Softwareeingänge 5 bis 20 angesteuert werden.

| Index      | 20B1 <sub>h</sub>               |
|------------|---------------------------------|
| Name       | Steuerwort Digitaleingänge 5 20 |
| Objektcode | VAR                             |
| Datentyp   | UNSIGNED32                      |
| Kategorie  | optional                        |

| Zugriff      | ro      |
|--------------|---------|
| PDO Mapping  | möglich |
| Wertebereich | 065535  |
| Defaultwert  | 0       |

## 4.2.1.40 Objekt 20B2h: Analoge Eingänge

Mit Hilfe dieses Objekts können die Spannungen der Analogeingänge 1 und 2 eingelesen werden.

| Index        | 20B2 <sub>h</sub>   |  |
|--------------|---------------------|--|
| Name         | Analoge Eingänge    |  |
| Objektcode   | ARRAY               |  |
| Datentyp     | INTEGER16           |  |
| Kategorie    | optional            |  |
|              |                     |  |
| Subindex     | 0                   |  |
| Name         | Anzahl der Einträge |  |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |  |
| Kategorie    | optional            |  |
| Zugriff      | ro                  |  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |  |
| Wertebereich | 2                   |  |
| Defaultwert  | 2                   |  |

Subindex 1 liefert den Digitalwert des Analogeingangs 1. (10 V ~ 2000h).

| Subindex     | 1                        |
|--------------|--------------------------|
| Beschreibung | Spannung Analogeingang 1 |
| Kategorie    | optional                 |
| Zugriff      | ro                       |
| PDO mapping  | möglich                  |
| Wertebereich | INTEGER16                |
| Defaultwert  | -                        |

Subindex 2 liefert den Digitalwert des Analogeingangs 2. (10 V ~ 2000h).

| Subindex                              | 2       |  |  |  |
|---------------------------------------|---------|--|--|--|
| Beschreibung Spannung Analogeingang 2 |         |  |  |  |
| <b>Kategorie</b> optional             |         |  |  |  |
| Zugriff                               | 0       |  |  |  |
| PDO mapping                           | möglich |  |  |  |
| Wertebereich INTEGER16                |         |  |  |  |
| Defaultwert                           | -       |  |  |  |

### 4.2.1.41 Objekt 2100h: Schreib-Dummy

| Index 2100 <sub>h</sub>                        |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Name Schreib-Dummy-Variablen für Mappingzwecke |            |  |  |  |  |
| Objektcode RECORD                              |            |  |  |  |  |
| Datentyp                                       | UNSIGNED32 |  |  |  |  |
| Kategorie                                      | optional   |  |  |  |  |
|                                                |            |  |  |  |  |
| Zugriff                                        | rww        |  |  |  |  |
| PDO Mapping                                    | möglich    |  |  |  |  |
| Wertebereich                                   | UNSIGNED32 |  |  |  |  |
| Defaultwert                                    | 1          |  |  |  |  |

## 4.2.1.42 Objekt 2101h: Lese-Dummy

| Index                                       | 2101 <sub>h</sub> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Name Lese-Dummy-Variablen für Mappingzwecke |                   |  |  |  |  |
| Objektcode RECORD                           |                   |  |  |  |  |
| Datentyp UNSIGNED32                         |                   |  |  |  |  |
| Kategorie                                   | optional          |  |  |  |  |
|                                             |                   |  |  |  |  |
| Zugriff                                     | ro                |  |  |  |  |
| PDO Mapping möglich                         |                   |  |  |  |  |
| Wertebereich UNSIGNED32                     |                   |  |  |  |  |
| Defaultwert                                 | 1                 |  |  |  |  |

## 4.2.1.43 Objekt 60FDh: Digital inputs (DS402)

Dieser Index definiert einfache digitale Eingänge für Servoverstärker. Die Bits 0 bis 2 können vom Servoverstärker bedient werden, wenn die benötigte Funktion dem digitalen Eingang mit dem ASCII-Kommando INxMODE (x von 1 bis 4) zugeordnet wurde, z.B. IN3MODE = 2, PSTOP - Function, siehe ASCII-Dokumentation.

| Index               | 60FD <sub>h</sub> |  |  |
|---------------------|-------------------|--|--|
| Name digital inputs |                   |  |  |
| Objektcode          | VAR               |  |  |
| Datentyp            | UNSIGNED32        |  |  |
| Kategorie           | optional          |  |  |
|                     |                   |  |  |

| Zugriff      | ro         |
|--------------|------------|
| PDO Mapping  | möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED32 |
| Defaultwert  | 0          |

### Daten Beschreibung:

| 31  | 16                | 15 | 4         | 3         | 2                     | 1                   | 0                   |
|-----|-------------------|----|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|     | teller-<br>ifisch |    | interlock | interlock | Referenz-<br>schalter | pos.<br>Endschalter | neg.<br>Endschalter |
| MSB |                   |    |           |           |                       |                     | LSB                 |

Die Schalter müssen als Schließer ausgelegt sein (active high).

### 4.2.1.44 Objekt 6502h: Supported drive modes (DS402)

Ein Servoverstärker unterstützen mehr als einen und verschiedene unterschiedliche Betriebsarten. Dieses Objekt gibt einen Überblick über die möglichen Betriebsarten des Servoverstärkers.

| Index 6502 <sub>h</sub> |                       |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Name                    | supported drive modes |  |  |  |  |
| Objektcode              | VAR                   |  |  |  |  |
| Datentyp                | UNSIGNED32            |  |  |  |  |
| Kategorie               | optional              |  |  |  |  |

| Zugriff      | ro                    |
|--------------|-----------------------|
| PDO Mapping  | möglich               |
| Wertebereich | UNSIGNED32            |
| Defaultwert  | 0x6D (ip hm tq pv pp) |

Daten Beschreibung:

| 31            | 16      | 15   | 7     | 6  | 5  | 4          | 3  | 2  | 1  | 0   |
|---------------|---------|------|-------|----|----|------------|----|----|----|-----|
| herstellerspe | zifisch | rese | viert | ip | hm | reserviert | tq | pv | vl | рр  |
| MSB           |         |      |       |    |    |            |    |    |    | LSB |

## 4.3 PDO Konfiguration

PDOs werden für die Prozess Daten Kommunikation verwendet.

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von PDOs: Empfangs PDOs (RPDOs) und Sende PDOs (TPDOs). Der Inhalt der PDOs ist vordefiniert (siehe Beschreibung auf den Seiten 50 und 52). Wenn der Dateninhalt für eine spezielle Anwendung nicht brauchbar ist, können die Datenobjekte in den PDOs frei geändert (remapped) werden.

#### Dateneintrag in den PDOs

| MSB            |                  | LSB                        |
|----------------|------------------|----------------------------|
| Index (16 Bit) | Subindex (8 Bit) | Datenlänge in Bits (8 Bit) |

#### Konfigurationsprozedur für ein freies Mapping (Beispiel für TPDO1)

1. Aktuelles Mapping löschen: Schreiben von 0 in Subindex 0 des Objekts

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Deten       | Kommentar                |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       |                          |  |
| 601    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Lösche aktuelles Mapping |  |

2. Mapping aufbauen mit Objekten des Objektverzeichnisses (siehe S.97), die gemappt werden dürfen, z.B.

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Datas                         | V                              |     |             |                  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|------------------|
| COR-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten                         | Kommentar                      |     |             |                  |
| 601    | 23      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | h 10 00 41 60 Erster Eintrag: | Erster Eintrag:                |     |             |                  |
| 001    | 23      | 00       | 1/        | 0 111           | 10 00 41 00                   | CANopen Statuswort mit 16 Bits |     |             |                  |
| 601    | 23      | 00       | 1.0       | 004             | 026                           | A 02h                          | 4.4 | 00 00 00 40 | Zweiter Eintrag: |
| 601    | 23      | 00       | 1A        | UZII            | 20 00 02 10                   | Herstellerstatus mit 32 Bits   |     |             |                  |

3. Schreibe die Anzahl der gemappten Objekte in Subindex 0 des Objekts.

| COD ID | Control | Inc      | Index     |                 | Deten           | V                              |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index Daten     | Daten Kommentar | Kommentar                      |
| 601    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00     | Prüfe korrekte Anzahl Einträge |

Mapping sollte immer beendet sein, bevor das Network Management auf OPERATIONAL geschaltet wird.

### 4.3.1 Receive PDOs (RXPDO)

Vier Empfangs PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (1400-1403<sub>h</sub>)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, Objekte 1600-1603h)

### 4.3.1.1 Objekt 1400-1403h: 1. - 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301)

| Index       | 1400 <sub>h</sub> 1403 <sub>h</sub> for RXPDO 1 4 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Name        | receive PDO parameter                             |
| Objekt Code | RECORD                                            |
| Datentyp    | PDO CommPar                                       |
| Kategorie   | mandatory                                         |

#### **Definierte Sub-Indizes**

| Subindex     | 0                   |
|--------------|---------------------|
| Name         | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |

| Subindex     | 1                                                    |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Name         | vom PDO verwendete COB-ID                            |                                                      |
| Kategorie    | mandatory                                            |                                                      |
| Zugriff      | rw                                                   |                                                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                        |                                                      |
| Wertebereich | UNSIGNED32                                           |                                                      |
| Defaultwert  | Index 1400h: 200h + Node-ID                          | Index 1401 <sub>h</sub> : 300 <sub>h</sub> + Node-ID |
| Defaultwert  | Index 1402 <sub>h</sub> : 400 <sub>h</sub> + Node-ID | Index 1403 <sub>h</sub> : 500 <sub>h</sub> + Node-ID |

| Subindex     | 2               |
|--------------|-----------------|
| Name         | Übertragungstyp |
| Kategorie    | mandatory       |
| Zugriff      | rw              |
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED8       |
| Defaultwert  | FFh             |

### Subindex 1 beinhaltet die COB-ld des PDO als Bit kodierte Information:

| Bit   | Wert | Bedeutung                                           |  |
|-------|------|-----------------------------------------------------|--|
| 31    | 0    | PDO existiert / ist gültig                          |  |
| 31    | 1    | PDO existiert nicht / ist nicht gültig              |  |
| 20    | 0    | RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt       |  |
| 30    | 1    | RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt |  |
| 29    | 0    | 11 Bit-ID (CAN 2.0A)                                |  |
| 29    | 1    | 29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt             |  |
| 28 11 | X    | Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant       |  |
| 20 11 | 0    | wenn Bit 29=0                                       |  |
| 10 0  | X    | Bits 10-0 der COB-ID                                |  |

**Subindex 2** beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FF<sub>h</sub> oder 255 für Ereignis gesteuertes PDO, das direkt vom Empfänger interpretiert und ausgeführt wird.
- Werte von 0 bis 240 führen zu einer mit dem SYNC Telegramm kontrollierten Interpretation des PDO Inhalts. Werte von 1 bis 240 bedeuten, dass 0 bis 239 SYNC-Telegramme ignoriert werden, bevor eines interpretiert wird. Der Wert 0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm interpretiert wird.

# 4.3.1.2 Objekt 1600-1603h: 1. - 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)

| Index       | 1600 <sub>h</sub> - 1603 <sub>h</sub> for RXPDO 1 4 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Name        | receive PDO mapping                                 |
| Objekt Code | RECORD                                              |
| Datentyp    | PDO Mapping                                         |
| Kategorie   | mandatory                                           |

| Subindex     | 0                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Name         | number of mapped application objects in PDO                     |
| Datentyp     | UNSIGNED8                                                       |
| Kategorie    | mandatory                                                       |
| Zugriff      | rw                                                              |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                                   |
| Mantahanaiah | 0: PDO ist nicht aktiv                                          |
| Wertebereich | 1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen |
| Defaultwert  | PDO1: 1 PDO2: 2                                                 |
| Delaultwert  | PDO3: 2 PDO4: 2                                                 |

| Subindex     | 1 - 8                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name         | PDO - mapping for the n-th application object                     |
| Kategorie    | conditional; hängt von Anzahl und Größe der gemappten Objekte ab. |
| Zugriff      | rw                                                                |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                                     |
| Wertebereich | UNSIGNED32                                                        |
| Defaultwert  | Siehe unten                                                       |

### 4.3.1.3 Default RXPDO Definition

### RXPDO 1:

| Subindex | Wert        | Bedeutung               |
|----------|-------------|-------------------------|
| 0        | 1           | Ein PDO Mapping Eintrag |
| 1        | 60 40 00 10 | Controlword             |

#### RXPDO 2:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                 |
|----------|-------------|---------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO Mapping Einträge |
| 1        | 60 40 00 10 | Controlword               |
| 2        | 60 60 00 08 | Betriebsart               |

### RXPDO 3:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                     |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO Mapping Einträge     |
| 1        | 60 40 00 10 | Controlword                   |
| 2        | 60 7A 00 20 | Zielposition (Betriebsart PP) |

### RXPDO 4:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                            |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO Mapping Einträge            |
| 1        | 60 40 00 10 | Controlword                          |
| 2        | 60 FF 00 20 | Zielgeschwindigkeit (Betriebsart PV) |

# 4.3.2 Transmit PDOs (TXPDO)

Vier Sende PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (Objekte 1800-1803<sub>h</sub>)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, Objekte 1A00-1A03h)

## 4.3.2.1 Objekt 1800-1803h: 1. - 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301)

| Index               | 1800: 1803: for TVPDO 1 4                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                     | 1800 <sub>h</sub> 1803 <sub>h</sub> for TXPDO 1 4                                                         |  |  |  |  |
| Name<br>Objekt Code | transmit PDO parameter                                                                                    |  |  |  |  |
| Objekt Code         | RECORD  PDO CommPar                                                                                       |  |  |  |  |
| Datentyp            | PDO CommPar                                                                                               |  |  |  |  |
| Kategorie           | mandatory                                                                                                 |  |  |  |  |
|                     | T.                                                                                                        |  |  |  |  |
| Subindex            | 0                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | Anzahl der Einträge                                                                                       |  |  |  |  |
| Datentyp            | UNSIGNED8                                                                                                 |  |  |  |  |
| Kategorie           | mandatory                                                                                                 |  |  |  |  |
| Zugriff             | ro                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | 5                                                                                                         |  |  |  |  |
| Defaultwert         | 5                                                                                                         |  |  |  |  |
| Subindex            | 1                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | COB-ID used by PDO                                                                                        |  |  |  |  |
| Kategorie           | mandatory                                                                                                 |  |  |  |  |
| Zugriff             | rw                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | UNSIGNED32                                                                                                |  |  |  |  |
| B 6 11 1            | Index 1800 <sub>h</sub> : 180 <sub>h</sub> + Node-ID Index 1801 <sub>h</sub> : 280 <sub>h</sub> + Node-ID |  |  |  |  |
| Defaultwert         | Index 1802 <sub>h</sub> : 380 <sub>h</sub> + Node-ID Index 1803 <sub>h</sub> : 480 <sub>h</sub> + Node-ID |  |  |  |  |
|                     | I.                                                                                                        |  |  |  |  |
| Subindex            | 2                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | transmission type                                                                                         |  |  |  |  |
| Kategorie           | mandatory                                                                                                 |  |  |  |  |
| Zugriff             | rw                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | UNSIGNED8  FFh                                                                                            |  |  |  |  |
| Defaultwert         | FFN                                                                                                       |  |  |  |  |
| Subindex            | 3                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | inhibit time                                                                                              |  |  |  |  |
| Kategorie           | optional                                                                                                  |  |  |  |  |
| Zugriff             | rw                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | UNSIGNED16 (n*1/10ms)                                                                                     |  |  |  |  |
| Defaultwert         | $0_{h}$                                                                                                   |  |  |  |  |
| Subindex            | 4                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | reserviert                                                                                                |  |  |  |  |
| Kategorie           | optional                                                                                                  |  |  |  |  |
| Zugriff             | rw                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | 0                                                                                                         |  |  |  |  |
| Defaultwert         | 0                                                                                                         |  |  |  |  |
|                     |                                                                                                           |  |  |  |  |
| Subindex            | 5                                                                                                         |  |  |  |  |
| Name                | event timer                                                                                               |  |  |  |  |
| Kategorie           | optional                                                                                                  |  |  |  |  |
| Zugriff             | rw                                                                                                        |  |  |  |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                                                                             |  |  |  |  |
| Wertebereich        | UNSIGNED16 (0=nicht verwendet, n*1/10ms)                                                                  |  |  |  |  |
| Defaultwert         | 0 <sub>h</sub>                                                                                            |  |  |  |  |

| Subindex 1 | heinhaltet d | die COR-Id des | PDO als Rit | kodierte Informatio | n. |
|------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|----|
|            |              |                |             |                     |    |

| Bit   | Wert | Bedeutung                                           |  |
|-------|------|-----------------------------------------------------|--|
| 31    | 0    | PDO existiert / ist gültig                          |  |
| 31    | 1    | PDO existiert nicht / ist nicht gültig              |  |
| 30    | 0    | RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt       |  |
| 30    | 1    | RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt |  |
| 20    | 0    | 11 Bit-ID (CAN 2.0A)                                |  |
| 29    | 1    | 29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt             |  |
| 28 11 | X    | Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant       |  |
|       | 0    | Wenn Bit 29=0                                       |  |
| 10 0  | X    | Bits 10-0 der COB-ID                                |  |

**Subindex 2** beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FFh oder 255 für ein ereignisgesteuertes PDO, das sofort nach einer Änderung in den gemappten Objekten gesendet wird. Die EinstellungenSetting von Subindex 3 und 5 haben einen Einfluss auf die Sendung des PDO. Mit Subindex 3 können Sie konfigurieren, nach welcher Mindestzeit das PDO gesendet wird, wenn sich der PDO-Dateninhalt geändert hat (Reduktion der Busbelastung). Mit Sub\_index 5 wird ein Timer verwendet, der nach jedem Ereignis gesteuerten Senden des PDO neu gestartet wird. Auch wenn der PDO Inhalt sich nicht geändert hat, wird das PDO angestoßen vom Event Timer gesendet.
- Werte von 0 bis 240 führen zu vom SYNC Telegramm kontrolliertem Senden des PDO.
   Werte von 1 bis 240 definieren,wie oft das SYNC-Telegram zur Sendung des PDO führt.
   0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm zum Senden des PDO führt.

### 4.3.2.2 Objekt 1A00-1A03h: 1. - 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)

| Index       | 1A00 <sub>h</sub> - 1A03 <sub>h</sub> for TXPDO 1 4 |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--|
| Name        | ransmit PDO mapping                                 |  |
| Objekt Code | RECORD                                              |  |
| Datentyp    | PDO Mapping                                         |  |
| Kategorie   | mandatory                                           |  |

| Subindex     | 0                                                                 |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Name         | number of mapped application objects in PDO                       |  |
| Datentyp     | UNSIGNED8                                                         |  |
| Kategorie    | mandatory                                                         |  |
| Zugriff      | rw                                                                |  |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                                     |  |
|              | 0: PDO ist nicht aktiv                                            |  |
| Wertebereich | 1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen   |  |
| Defections   | PDO1: 1 PDO2: 2                                                   |  |
| Defaultwert  | PDO3: 2 PDO4: 2                                                   |  |
| Subindex     | 1 - 8                                                             |  |
| Name         | PDO - mapping for the n-th application object                     |  |
| Kategorie    | conditional; hängt von Anzahl und Große der gemappten Objekte ab. |  |
| Zugriff      | rw                                                                |  |
| PDO Mapping  | nicht möglich                                                     |  |
| Wertebereich | UNSIGNED32                                                        |  |
| Defaultwert  | Siehe unten                                                       |  |

#### 4.3.2.3 **Default TXPDO Definition**

### TXPDO 1:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                |
|----------|-------------|--------------------------|
| 0        | 1           | Ein PDO-Mapping Einträag |
| 1        | 60 41 00 10 | Statusword               |

### TXPDO 2:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                 |
|----------|-------------|---------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO-Mapping Einträge |
| 1        | 60 41 00 10 | Statusword                |
| 2        | 60 61 00 08 | Anzeige der Betriebsart   |

### TXPDO 3:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                 |
|----------|-------------|---------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO-Mapping Einträge |
| 1        | 60 41 00 10 | Statusword                |
| 2        | 60 64 00 20 | Positions-Istwert         |

### TXPDO 4:

| Subindex | Wert        | Bedeutung                 |
|----------|-------------|---------------------------|
| 0        | 2           | Zwei PDO-Mapping Einträge |
| 1        | 60 41 00 10 | Statusword                |
| 2        | 60 6C 00 20 | Geschwindigkeits-Istwer   |

### 4.4 Gerätesteuerung (dc)

Mit Hilfe der S300/S700 Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Betriebsarten ausgeführt werden. Die Steuerung des S300/S700 ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert. Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword ( $\Rightarrow$  S. 57). Die Betriebsarteinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" ( $\Rightarrow$  S. 97). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden ( $\Rightarrow$  S. 59).

### 4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

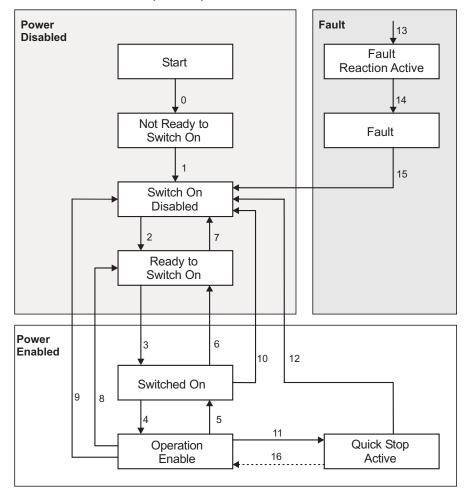

### 4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine

| Zustand                | Beschreibung                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Ready to Switch On | S300/S700 ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom     |
| Not Ready to Switch On | Reglerprogramm gemeldet.                                                              |
|                        | S300/S700 ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischenkreis-     |
| Switch On Disable      | spannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt       |
|                        | werden                                                                                |
| Boody to Switch On     | Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen           |
| Ready to Switch On     | werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden                            |
|                        | Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen wer-        |
| Switched On            | den, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist freigegeben     |
|                        | (Enabled)                                                                             |
| Operation Enable       | kein Fehler steht an, Endstufe ist freigegeben (Enabled), Fahrfunktionen sind freige- |
| Operation Enable       | geben                                                                                 |
| Outals Stan Active     | Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist freigegeben, Fahr-    |
| Quick Stop Active      | funktionen sind nicht freigegeben.                                                    |
| Fault Reaction Active  | Ein Fehler ist aufgetreten und der Antrieb wird mit der Rampe Quickstop gestoppt.     |
| Fault                  | Ein Fehler liegt an, der Antrieb wurde gestoppt und gesperrt.                         |

## 4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

| Übergang | Ereignis                                                                                                                         | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | Reset                                                                                                                            | Initialisierung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.<br>S300/S700 betriebsbereit                                                           | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2        | Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen. | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)                                                                              | Endstufe wird freigegeben (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.                                                                                                                                                                    |
| 4        | Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)                                                                       | Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | Bit 3 wird gelöscht<br>('Disable Operation' command)                                                                             | Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten                                                                                                                                                       |
| 6        | Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)                                                                                         | Endstufe wird gesperrt (disable).  Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)                                                                | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)                                                                                         | Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                       |
| 9        | Bit 1 wird gelöscht<br>('Disable Voltage' command)                                                                               | Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                       |
| 10       | Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)                                                                | Endstufe wird gesperrt (disable).  Motor wird drehmomentfrei.                                                                                                                                                                                                                    |
| 11       | Bit 2 wird gelöscht<br>('Quickstop' command)                                                                                     | Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden |
| 12       | Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)                                                                                  | Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                   |
| 13       | Fehler Reaktion aktiv                                                                                                            | Fehlerreaktion wird ausgeführt                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14       | Fehler Reaktion beendet                                                                                                          | Antriebsfunktion ist deaktiviert. Endstufe kann ausgeschaltet werden.                                                                                                                                                                                                            |
| 15       | "Fault Reset" Kommando<br>vom Host empfangen                                                                                     | Ein Fehler-Reset wird ausgeführt, wenn aktuell kein Fehler im Servoverstäker avorliegt. Wenn der Status "Fault" verlassen wird, muss das Bit7 "Reset Fault" des Kontrollwortes vom Host gelöscht werden.                                                                         |
| 16       | Bit 2 wird gesetzt                                                                                                               | Fahrfunktion ist wieder freigegeben.                                                                                                                                                                                                                                             |

INFO

Wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, ASCII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

## 4.4.2 Objektbeschreibung

# 4.4.2.1 Objekt 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

| Index        | 6040 <sub>h</sub> |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|
| Name         | control word      |  |  |
| Objektcode   | VAR               |  |  |
| Datentyp     | UNSIGNED16        |  |  |
| Zugriff      | rw                |  |  |
| PDO Mapping  | möglich           |  |  |
| Einheit      | _                 |  |  |
| Wertebereich | 065535            |  |  |
| EEPROM       | nein              |  |  |
| Defaultwert  | 0                 |  |  |

#### Bitbelegung im control word

| Bit | Name                  | Bit | Name                 |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| 0   | Switch on             | 8   | Halt (Zwischenstopp) |
| 1   | Disable Voltage       | 9   | reserviert           |
| 2   | Quick Stop            | 10  | reserviert           |
| 3   | Enable Operation      | 11  | reserviert           |
| 4   | Betriebsartspezifisch | 12  | reserviert           |
| 5   | Betriebsartspezifisch | 13  | Herstellerspezifisch |
| 6   | Betriebsartspezifisch | 14  | Herstellerspezifisch |
| 7   | Reset Fault )*        | 15  | Herstellerspezifisch |

<sup>)\*</sup> Über Bit 7 (Reset Fault) werden auch die Warnungen Schleppfehler (n03) und Ansprechüberwachung (Nodeguarding / Heartbeat-Fehler) gelöscht.

#### Kommandos im control word

| Command           | Bit 7<br>Fault Reset | Bit 3<br>Enable<br>Operation | Bit 2<br>Quick Stop | Bit 1<br>Disable<br>Voltage | Bit 0<br>Switch on | Übergänge    |
|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Shutdown          | X                    | Χ                            | 1                   | 1                           | 0                  | 2, 6, 8      |
| Switch on         | X                    | X                            | 1                   | 1                           | 1                  | 3            |
| Disable Voltage   | X                    | X                            | X                   | 0                           | X                  | 7, 9, 10, 12 |
| Quick Stop        | X                    | X                            | 0                   | 1                           | X                  | 7, 10, 11    |
| Disable Operation | X                    | 0                            | 1                   | 1                           | 1                  | 5            |
| Enable Operation  | X                    | 1                            | 1                   | 1                           | 1                  | 4, 16        |
| Fault Reset       | 1                    | X                            | X                   | X                           | X                  | 15           |

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

### Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem Objekt  $6060_h$  "Modes of operation" eingestellt.

| Operation mode                  | Nr.             | Bit 4                  | Bit 5                  | Bit 6             |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Lage                            | 88h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Drehzahl digital                | 80h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Strom digital                   | 82h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Drehzahl analog                 | 81h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Strom analog                    | 83h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Profile Position Mode (pp)      | 01 <sub>h</sub> | new_set_point          | change_set_immediately | absolut / relativ |
| Profile Velocity Mode (pv)      | 03 <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Profile Torque Mode (tq)        | 04h             | reserviert             | reserviert             | reserviert        |
| Homing Mode (hm)                | 06 <sub>h</sub> | homing_operation_start | reserviert             | reserviert        |
| Interpolated Position Mode (ip) | 07h             |                        | reserviert             | reserviert        |

### Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

**Bit 8 Zwischenstopp** Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischenstopp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

### 4.4.2.2 Objekt 6041h: Statusword (DS402)

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword ( $\Rightarrow$  S. 36) abgefragt werden.

| Index        | 6041 <sub>h</sub> |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|
| Name         | Statusword        |  |  |
| Objektcode   | VAR               |  |  |
| Datentyp     | UNSIGNED16        |  |  |
|              |                   |  |  |
| Zugriff      | rw                |  |  |
| PDO Mapping  | möglich           |  |  |
| Einheit      | _                 |  |  |
| Wertebereich | 065535            |  |  |
| EEPROM       | ja                |  |  |
| Defaultwert  | 0                 |  |  |

#### Bitbelegung im Statuswort

| Bit | Name               | Bit | Name                               |
|-----|--------------------|-----|------------------------------------|
| 0   | Ready to switch on | 8   | Herstellerspezifisch (reserviert)  |
| 1   | Switched on        | 9   | Remote (immer 1)                   |
| 2   | Operation enable   | 10  | Target reached                     |
| 3   | Fault              | 11  | Internal limit active              |
| 4   | Voltage enabled    | 12  | Betriebsartspezifisch (reserviert) |
| 5   | Quick stop         | 13  | Betriebsartspezifisch (reserviert) |
| 6   | Switch on disabled | 14  | Herstellerspezifisch (reserviert)  |
| 7   | Warning            | 15  | Herstellerspezifisch (reserviert)  |

#### Zustände der Statusmaschine

| State                  | Bit 6<br>switch on<br>disable | Bit 5<br>quick stop | Bit 3<br>fault | Bit 2<br>operation<br>enable | Bit 1<br>switched on | Bit 0<br>ready to<br>switch on |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Not ready to switch on | 1                             | Х                   | 0              | 0                            | 0                    | 0                              |
| Switch on disabled     | 1                             | X                   | 0              | 0                            | 0                    | 0                              |
| Ready to switch on     | 0                             | 1                   | 0              | 0                            | 0                    | 1                              |
| Switched on            | 0                             | 1                   | 0              | 0                            | 1                    | 1                              |
| Operation enabled      | 0                             | 1                   | 0              | 1                            | 1                    | 1                              |
| Fault                  | 0                             | Х                   | 1              | 0                            | 0                    | 0                              |
| Fault reaction active  | 0                             | Х                   | 1              | 1                            | 1                    | 1                              |
| Quick stop active      | 0                             | 0                   | 0              | 1                            | 1                    | 1                              |

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

### Beschreibung der restlichen Bits im Statuswort

Bit 4: voltage\_enabled Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gesetzt ist.

**Bit 7: warning** Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des Objekts 2000<sub>h</sub> "herstellerspezifische Warnungen" ermittelt werden.

**Bit 9: remote** ist immer auf 1 gesetzt, d.h. der Antrieb kann immer kommunizieren und über das RS232-Interface beeinflusst werden.

Bit 10: target\_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

**Bit 11: internal\_limit\_active** Dieses Bit drückt aus, dass eine Bewegung begrenzt wurde oder wird. In verschiedenen Modi führen unterschiedliche Warnungen zum Setzen des Bits. Es existieren folgende Zuordnungen:

| Mode of operation | Warnungen, die Bit 11 setzen |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| alle              | n04, n06, n07, n10, n11, n14 |  |
| 0x1 (PP), 0x88    | n03. n08. n09. n20           |  |

### 4.4.2.3 Objekt 6060h: modes of operation (DS402)

Mit diesem Objekt wird die Betriebsart (Mode) eingestellt und mit dem Objekt 6061<sub>h</sub> kann die eingestellte Betriebsart gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

#### herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

#### Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402 definiert.

Nach einem Betriebsartwechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung \_ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde die Betriebsart Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist nach einem RESET des Servoverstärkers die Betriebsart Referenzierung aktiv.

INFO

Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061<sub>h</sub> gelesen werden konnte.

### **AWARNUNG**

Niemals die Betriebsart bei drehendem Motor umschalten! Der Antrieb könnte unkontrollierte Bewegungen ausführen.

Das Umschalten der Betriebsart ist bei freigegebenem Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt. Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

| Index        | 6060 <sub>h</sub>      |
|--------------|------------------------|
| Name         | mode of operation      |
| Objektcode   | VAR                    |
| Datentyp     | INTEGER8               |
| Kategorie    | mandatory              |
| Zugriff      | rw                     |
| PDO Mapping  | möglich                |
| Wertebereich | 80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7 |
| Defaultwert  | _                      |

| Wert (hex) | Betriebsart                |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 80         | Digitale Drehzahlregler    |  |  |
| 81         | Analoger Drehzahlregler    |  |  |
| 82         | Digitaler Stromregler      |  |  |
| 83         | Analoger Stromregler       |  |  |
| 84         | Elektronisches Getriebe    |  |  |
| 85         | reserviert                 |  |  |
| 86         | reserviert                 |  |  |
| 87         | reserviert                 |  |  |
| 88         | Fahrsatz                   |  |  |
| 1          | Profile position mode      |  |  |
| 3          | Profile velocity mode      |  |  |
| 4          | Profile torque mode        |  |  |
| 6          | Homing mode                |  |  |
| 7          | Interpolated position mode |  |  |

### 4.4.2.4 Objekt 6061h: Mode of Operation Display (DS402)

Mit diesem Objekt kann die über das Objekt 6060<sub>h</sub> eingestellte Betriebsart gelesen werden. Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061<sub>h</sub> gelesen werden konnte (s. auch Objekt 6060<sub>h</sub>).

| Index        | 6061 <sub>h</sub>         |  |  |
|--------------|---------------------------|--|--|
| Name         | mode of operation display |  |  |
| Objektcode   | VAR                       |  |  |
| Datentyp     | INTEGER8                  |  |  |
| Kategorie    | mandatory                 |  |  |
| Zugriff      | ro                        |  |  |
| PDO Mapping  | möglich                   |  |  |
| Wertebereich | 80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7    |  |  |
| Defaultwert  | _                         |  |  |

### 4.5 Factor Groups (fg) (DS402)

Factor Groups definieren die Dimensionen von Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Sollwerten.

### INFO

Zur Zeit ist die Einheitendefinition im CANopen Profil DS402 noch nicht endgültig festgelegt. Daher sollten die Objekte 6089h bis 609Eh nicht verwendet werden.

Die Antriebsparameter für die Einheitendefinition sollten wie folgt definiert werden:

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts / s) ACCUNIT = 3 (counts / s²)

### 4.5.1 Allgemeine Informationen

### 4.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkremente). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

### 4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

### 4.5.2 Objekts für Positionsberechnungen

### 4.5.2.1 Objekt 6089h: position notation index (DS402)

| Index      | 6089 <sub>h</sub>       |  |
|------------|-------------------------|--|
| Name       | position notation index |  |
| Objektcode | VAR                     |  |
| Datentype  | INTEGER8                |  |

| Kategorie    | mandatory     |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | rw            |
| PDO mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | INTEGER8      |
| Defaultwert  | 0             |

Der "position notation index" skaliert Positions-Sollwerte, deren Einheiten im "position dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

| Wert von Objekt6089h | ASCII Parameter PUNIT | Skalierung       |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| FF <sub>h</sub>      | 1                     | 10 <sup>-1</sup> |
| FE <sub>h</sub>      | 2                     | 10-2             |
| FD <sub>h</sub>      | 3                     | 10 <sup>-3</sup> |
| FC <sub>h</sub>      | 4                     | 10 <sup>-4</sup> |
| FB <sub>h</sub>      | 5                     | 10 <sup>-5</sup> |
| FA <sub>h</sub>      | 6                     | 10 <sup>-6</sup> |
| F9 <sub>h</sub>      | 7                     | 10 <sup>-7</sup> |
| F8 <sub>h</sub>      | 8                     | 10 <sup>-8</sup> |
| F7 <sub>h</sub>      | 9                     | 10 <sup>-9</sup> |
| 0                    | 0                     | 1                |

### 4.5.2.2 Objekt 608Ah: position dimension index (DS402)

| Index      | 608A <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | position dimension index |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentype  | UNSIGNED8                |

| Kategorie    | mandatory     |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | rw            |
| PDO mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED8     |
| Defaultwert  | 0             |

Der "position dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Positions Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

| Wert von Objekt608Ah | ASCII Parameter PUNIT | SI Einheit                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1                    | 91                    | m                                |
| 0                    | 0                     | Manufacturer specific increments |

Der Parameter PUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 6089h und 608Ah werden von diesem Parameter initialisiert.

# 4.5.2.3 Objekt 608Fh: Position encoder resolution (DS402)

Dieser Index definiert das Verhältnis der Encoder Inkremente pro Umdrehung der Motorwelle. Das Objekt wird ebenso für Objekt6090 (velocity encoder resolution) verwendet.

 $position \ encoder \ resolution = \frac{encoder \ increments}{motor \ revolutions}$ 

| Index        | 608F <sub>h</sub>           |
|--------------|-----------------------------|
| Name         | Position encoder resolution |
| Objektcode   | ARRAY                       |
| Datentyp     | UNSIGNED 32                 |
| Kategorie    | optional                    |
|              |                             |
| Subindex     | 0                           |
| Name         | Anzahl der Einträge         |
| Datentyp     | UNSIGNED8                   |
| Kategorie    | mandatory                   |
| Zugriff      | ro                          |
| PDO Mapping  | nicht möglich               |
| Wertebereich | 2                           |
| Defaultwert  | 2                           |
| Subindex     | 1                           |
| Name         | Encoder increments          |
| Kategorie    | mandatory                   |
| Zugriff      | rw                          |
| PDO Mapping  | möglich                     |
| Wertebereich | UNSIGNED 32                 |
| Defaultwert  | 2 <sup>20</sup>             |
| Subindex     | 2                           |
| Name         | Motor revolutions           |
| Kategorie    | mandatory                   |
| Zugriff      | rw                          |
| PDO Mapping  | möglich                     |
| Wertebereich | UNSIGNED 32                 |
| Defaultwert  | 1                           |

# 4.5.2.4 Objekt 6091h: Gear ratio (DS402)

Defaultwert

Der Index definiert das Verhältnis von Umdrehung der Motorwelle (Antriebswelle) zu Umdrehung der Abtriebswelle.

 $gear\ ratio = \frac{motor\ shaft\ revolutions}{driving\ shaft\ revolutions}$ 

| la de co     | C004                |
|--------------|---------------------|
| Index        | 6091 <sub>h</sub>   |
| Name         | Gear ratio          |
| Objektcode   | ARRAY               |
| Datentyp     | UNSIGNED 32         |
| Kategorie    | optional            |
|              |                     |
| Subindex     | 0                   |
| Name         | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |
| Subindex     | 1                   |
| Name         | Motor revolutions   |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | rw                  |
| PDO Mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGNED 32         |
| Defaultwert  | 1                   |
| Subindex     | 2                   |
| Name         | Shaft revolutions   |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | rw                  |
| PDO Mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGNED 32         |

# 4.5.2.5 Objekt 6092h: Feed constant (DS402)

Hier wird das Verhältnis des Vorschubs (feed, in Positionseinheiten) pro Umdrehung der Abtriebswelle definiert. Dies schließt ein vorhandenes Getriebe mit ein.

 $feed\ cons\ tan\ t = \frac{feed}{driving\ shaft\ revolutions}$ 

| Index      | 6092 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Feed constant     |
| Objektcode | ARRAY             |
| Datentyp   | UNSIGNED 32       |
| Kategorie  | optional          |

| Subindex     | 0                   |
|--------------|---------------------|
| Name         | Anzahl der Einträge |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |

| Subindex     | 1           |
|--------------|-------------|
| Name         | Feed        |
| Kategorie    | mandatory   |
| Zugriff      | rw          |
| PDO Mapping  | möglich     |
| Wertebereich | UNSIGNED 32 |
| Defaultwert  | 1           |

| Subindex     | 2                 |
|--------------|-------------------|
| Name         | Shaft revolutions |
| Kategorie    | mandatory         |
| Zugriff      | rw                |
| PDO Mapping  | möglich           |
| Wertebereich | UNSIGNED 32       |
| Defaultwert  | 1                 |

## 4.5.2.6 Objekt 6093h: Position factor (DS402)

Der Positionsfaktor konvertiert die Sollposition (in Positionseinheiten) in das interne Format (Inkremente). Diese Werte werden über die Objekte 608F und 6091 berechnet.

 $position \ factor = \frac{position \ encoder \ resolution * \ gear \ ratio}{feed \ cons \ tan \ t}$ 

| 6093 <sub>h</sub>                                 |
|---------------------------------------------------|
| Position factor                                   |
| ARRAY                                             |
| UNSIGNED 32                                       |
| optional                                          |
|                                                   |
| 0                                                 |
| Anzahl der Einträge                               |
| UNSIGNED8                                         |
| mandatory                                         |
| ro                                                |
| nicht möglich                                     |
| 2                                                 |
| 2                                                 |
| 1                                                 |
| Zähler (position encoder resolution * gear ratio) |
| mandatory                                         |
| rw                                                |
| möglich                                           |
| UNSIGNED 32                                       |
| 1                                                 |
| 2                                                 |
| Feed constant                                     |
| mandatory                                         |
| rw                                                |
| möglich                                           |
| UNSIGNED 32                                       |
| 1                                                 |
|                                                   |

### 4.5.3 Objekte for velocity calculations

### 4.5.3.1 Objekt 608Bh: velocity notation index (DS402)

| Index      | 608B <sub>h</sub>       |
|------------|-------------------------|
| Name       | velocity notation index |
| Objektcode | VAR                     |
| Datentype  | Integer8                |

| Kategorie    | mandatory     |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | rw            |
| PDO mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | INTEGER8      |
| Defaultwert  | 0             |

Der "velocity notation index" skaliert Geschwindigkeits-Sollwerte, deren Einheiten im "velocity dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

| Wert von Objekt608Bh | ASCII Parameter VUNIT | Skalierung       |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| 0                    | 0                     | 1                |
| 0                    | 1                     | 1                |
| 0                    | 5                     | 1                |
| 0                    | 6                     | 1                |
| FDh                  | 7                     | 10 <sup>-3</sup> |
| FDh                  | 8                     | 10 <sup>-3</sup> |

### 4.5.3.2 Objekt 608Ch: velocity dimension index (DS402)

| Index      | 608C <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | velocity dimension index |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentype  | UNSIGNED8                |

| Kategorie    | mandatory     |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | rw            |
| PDO mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED8     |
| Defaultwert  | 0             |

Der "velocity dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Geschwindigkeits Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

| Wert von Objekt608Ch | ASCII Parameter VUNIT | SI Einheit |
|----------------------|-----------------------|------------|
| A6 <sub>h</sub>      | 0                     | m/s        |
| A4 <sub>h</sub>      | 1                     | Umdr./min  |
| A6 <sub>h</sub>      | 5                     | m/s        |
| A7 <sub>h</sub>      | 6                     | m/min      |
| A6 <sub>h</sub>      | 7                     | m/s        |
| A7 <sub>h</sub>      | 8                     | m/min      |

Der Parameter VUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 608Bh und 608Ch werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für VUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

### 4.5.4 Objekte for acceleration calculations

### 4.5.4.1 Objekt 608Dh: acceleration notation index (DS402)

| Index      | 608D <sub>h</sub>           |
|------------|-----------------------------|
| Name       | acceleration notation index |
| Objektcode | VAR                         |
| Datentype  | INTEGER8                    |

| Kategorie    | mandatory     |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | rw            |
| PDO mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | INTEGER8      |
| Defaultwert  | 0             |

Der "acceleration notation index" skaliert Beschleunigungs-Sollwerte, deren Einheiten im "acceleration dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

| Wert von Objekt608Dh | ASCII Parameter ACCUNIT | Skalierung       |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| 0                    | 1,5                     | 1                |
| FA <sub>h</sub>      | 3                       | 10 <sup>-6</sup> |
| FD <sub>h</sub>      | 4                       | 10 <sup>-3</sup> |

### 4.5.4.2 Objekt 608Eh: acceleration dimension index (DS402)

| Index      | 608E <sub>h</sub>            |
|------------|------------------------------|
| Name       | acceleration dimension index |
| Objektcode | VAR                          |
| Datentype  | UNSIGNED8                    |

| Kategorie    | mandatory       |
|--------------|-----------------|
| Zugriff      | rw              |
| PDO mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED8       |
| Defaultwert  | AE <sub>h</sub> |

Der "acceleration dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Beschleunigungs Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

| Wert von Objekt608Eh | ASCII Parameter ACCUNIT | SI Einheit |
|----------------------|-------------------------|------------|
| AE <sub>h</sub>      | 1                       | rad/s²     |
| 55 <sub>h</sub>      | 3, 4, 5                 | m/s        |

Der Parameter ACCUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 608Dh und 608Eh werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für ACCUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

## 4.5.4.3 Objekt 6097h: Acceleration factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor konvertiert die Beschleunigung (Beschleunigungseinheit / s) in das interne Format (Inkremente / s). Dieser Faktor wird z.Zt. von Objekt6093 berechnet und ist nur lesbar.

 $acceleration \ factor = \frac{velocity \ unit * velocity \ encoder \ factor}{acceleration \ unit * second}$ 

| Index               | 6097 <sub>h</sub>                                |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--|
| Name                | Acceleration factor                              |  |
| Objektcode          | ARRAY                                            |  |
| Datentyp            | UNSIGNED 32                                      |  |
| Kategorie           | optional                                         |  |
|                     |                                                  |  |
| Subindex            | 0                                                |  |
| Name                | Anzahl der Einträge                              |  |
| Datentyp            | UNSIGNED8                                        |  |
| Kategorie           | mandatory                                        |  |
| Zugriff             | ro                                               |  |
| PDO Mapping         | nicht möglich                                    |  |
| Wertebereich        | 2                                                |  |
| Defaultwert         | 2                                                |  |
| Subindex            | 1                                                |  |
| Name                | Zähler (velocity unit * velocity encoder factor) |  |
| Kategorie           | mandatory                                        |  |
| Zugriff             | ro                                               |  |
| PDO Mapping         | möglich                                          |  |
| Wertebereich        | UNSIGNED 32                                      |  |
| Defaultwert         | 1                                                |  |
| Subindex            | 2                                                |  |
| Name                | Nenner (acceleration unit * second)              |  |
| Kategorie           | mandatory                                        |  |
| _                   | ro                                               |  |
| Zugriff             | ro                                               |  |
| Zugriff PDO Mapping | ro<br>möglich                                    |  |
| _                   |                                                  |  |

## 4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

### 4.6.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

### 4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                  | Туре      | Zugriff |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| 606C <sub>h</sub> | VAR    | velocity actual value | INTEGER32 | ro      |
| 60FF <sub>h</sub> | VAR    | target velocity       | INTEGER32 | rw      |

### 4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ S.55) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ S.55) |
| 6063 <sub>h</sub> | VAR    | position actual value*  | INTEGER32  | pc (⇒ S.72) |
| 6083 <sub>h</sub> | VAR    | profile acceleration    | UNSIGNED32 | pp (⇒ S.82) |
| 6084 <sub>h</sub> | VAR    | profile deceleration    | UNSIGNED32 | pp (⇒ S.82) |
| 6086 <sub>h</sub> | VAR    | motion profile type     | INTEGER16  | pp (⇒ S.82) |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity encoder factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |

### 4.6.4 Objektbeschreibung

### 4.6.4.1 Objekt 606Ch: velocity actual value (DS402)

Das Objekt "velocity actual value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (Objekt 6094<sub>h</sub>) ab.

| Index        | 606C <sub>h</sub>                       |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|
| Name         | velocity actual value                   |  |
| Objektcode   | VAR                                     |  |
| Datentyp     | INTEGER32                               |  |
| Mode         | pv                                      |  |
| Zugriff      | ro                                      |  |
| PDO Mapping  | möglich                                 |  |
| Einheit      | velocity units                          |  |
| Wertebereich | (-2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |  |
| Defaultwert  | _                                       |  |
| EEPROM       | nein                                    |  |

### 4.6.4.2 Objekt 60FFh: target velocity (DS402)

Die Solldrehzahl (target velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (Objekt 6094<sub>n</sub>) ab.

| Index        | 60FF <sub>h</sub>     |
|--------------|-----------------------|
| Name         | target velocity       |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | INTEGER32             |
| Mode         | pv                    |
| Zugriff      | rw                    |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | Inkremente            |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$ |
| Defaultwert  | _                     |
| EEPROM       | nein                  |

## 4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)

### 4.7.1 Allgemeine Informationen

Der *profile torque* Modus ermöglicht die Verarbeitung von Drehmomentsollwerten und den zugehörigen Strömen.

### 4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|---------------------|------------|---------|
| 6071 <sub>h</sub> | VAR    | Target torque       | INTEGER16  | rw      |
| 6073 <sub>h</sub> | VAR    | Max current         | UNSIGNED16 | rw      |
| 6077h             | VAR    | Torque actual value | INTEGER16  | ro      |

### 4.7.3 Objektbeschreibung

### 4.7.3.1 Objekt 6071h: Target torque (DS402)

Dieser Parameter ist der Eingangswert für den Drehmomentregler im profile torque Modus. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmomentes.

| Index        | 6071 <sub>h</sub>                               |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--|
| Name         | Target torque                                   |  |
| Objektcode   | VAR                                             |  |
| Datentyp     | INTEGER16                                       |  |
| Kategorie    | conditional; mandatory wenn tq unterstützt wird |  |
| Zugriff      | rw                                              |  |
| PDO mapping  | möglich                                         |  |
| Wertebereich | INTEGER16                                       |  |
| Defaultwert  | 0                                               |  |

### 4.7.3.2 Objekt 6073h: Max current (DS402)

Dieser Parameter repräsentiert den max. erlaubten, Drehmoment erzeugenden Strom im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nennstroms.

| Index        | 6073 <sub>h</sub> |
|--------------|-------------------|
| Name         | Max current       |
| Objektcode   | VAR               |
| Datentyp     | UNSIGNED16        |
| Kategorie    | optional          |
| Zugriff      | rw                |
| PDO mapping  | möglich           |
| Wertebereich | UNSIGNED16        |
| Defaultwert  | 0                 |

### 4.7.3.3 Objekt 6077h: Torque actual value (DS402)

Das aktuelle Drehmoment bezieht sich auf das augenblickliche Drehmoment im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmoments.

| Index        | 6077 <sub>h</sub>   |  |
|--------------|---------------------|--|
| Name         | Torque actual value |  |
| Objektcode   | VAR                 |  |
| Datentyp     | INTEGER16           |  |
| Kategorie    | optional            |  |
| Zugriff      | ro                  |  |
| PDO mapping  | möglich             |  |
| Wertebereich | INTEGER16           |  |
| Defaultwert  | 0                   |  |

# 4.8 Position Control Function (pc) (DS402)

### 4.8.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionsistwerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lageregler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

### 4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                   | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|------------------------|------------|---------|
| 6063 <sub>h</sub> | VAR    | position actual value* | INTEGER32  | ro      |
| 6064 <sub>h</sub> | VAR    | position actual value  | INTEGER32  | ro      |
| 6065 <sub>h</sub> | VAR    | following error window | UNSIGNED32 | rw      |
| 6067 <sub>h</sub> | VAR    | position window        | UNSIGNED32 | rw      |
| 6068 <sub>h</sub> | VAR    | position window time   | UNSIGNED16 | rw      |

### 4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 607A <sub>h</sub> | VAR    | target position         | INTEGER32  | pp (⇒ S.82) |
| 607C <sub>h</sub> | VAR    | home-offset             | INTEGER32  | hm (⇒ S.79) |
| 607Dh             | ARRAY  | software position limit | INTEGER32  | pp (⇒ S.82) |
| 607Fh             | VAR    | max. profile velocity   | UNSIGNED32 | pp (⇒ S.82) |
| 6093 <sub>h</sub> | VAR    | position factor         | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity encoder factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |
| 6096h             | ARRAY  | acceleration factor     | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ S.55) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ S.55) |

## 4.8.4 Objektbeschreibung

### 4.8.4.1 Objekt 6063h: position actual value\* (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert\* liefert die aktuelle Istposition in Inkrementen. Die Auflösung pro Umdrehung wird über Objekt 608F in Zweierpotenzen vorgegeben. (s. ASCII-Kommando PRBASE).

| Index        | 6063 <sub>h</sub>                           |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|
| Name         | position actual value                       |  |
| Objektcode   | VAR                                         |  |
| Datentyp     | INTEGER32                                   |  |
| Mode         | pc, pp                                      |  |
| Zugriff      | rw                                          |  |
| PDO Mapping  | möglich                                     |  |
| Einheit      | Inkremente (1 Umdr. = 2 <sup>PRBASE</sup> ) |  |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$                       |  |
| Defaultwert  | $2^{20}$                                    |  |
| EEPROM       | nein                                        |  |

# 4.8.4.2 Objekt 6064h: position actual value (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung kann mit den Getriebefaktoren des Lagereglers geändert werden (Objekt 6092).

| Index        | 6064 <sub>h</sub>     |
|--------------|-----------------------|
| Name         | position actual value |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | INTEGER32             |
| Mode         | pc, pp                |
| Zugriff      | rw                    |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | position units        |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$ |
| Defaultwert  | _                     |
| EEPROM       | nein                  |

# 4.8.4.3 Objekt 6065h: Following error window

Das Schleppfehlerfenster definiert eine tolerierte Positionswerte symmetrisch zum Positionsollwert. Ein Schleppfehler kann bei blockiertem Antrieb auftreten, bei unerreichbarer Drehzahlvorgabe oder bei fehlerhaften Reglerparametern. Wenn der eingestellte Wert des Schleppfehlerfensters 0 ist, ist die Überwachung abgeschaltet.

| Index      | 6065 <sub>h</sub>      |
|------------|------------------------|
| Name       | Following error window |
| Objektcode | VAR                    |
| Datentyp   | UNSIGNED32             |
| Kategorie  | optional               |

| Zugriff      | rw                       |
|--------------|--------------------------|
| PDO mapping  | möglich                  |
| Wertebereich | UNSIGNED32               |
| Defaultwert  | 1/4 einer Motorumdrehung |

# 4.8.4.4 Objekt 6067h: Position window (DS402)

Das Positionsfenster definiert einen symmetrischen Bereich tolerierter Positionen relativ zur Zielposition. Wenn der aktuelle Wert des Positionsgebers im Positionsfenster liegt, wird diese Zielposition als erreicht betrachtet. Das Statuswort Bit "Target reached" wechselt auf 1.

| Index      | 6067 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Position window   |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | optional          |

| Zugriff      | rw                      |
|--------------|-------------------------|
| PDO mapping  | möglich                 |
| Wertebereich | UNSIGNED32              |
| Defaultwert  | 4000 Positionseinheiten |

# 4.8.4.5 Objekt 6068h: Position window time (DS402)

Wenn die aktuelle Position während der definierten Zeit (Vielfaches von 1ms) im Positionsfenster liegt, wird das zugehörige Bit 10 "Target reached" im Statuswort auf 1 gesetzt.

| Index      | 6068 <sub>h</sub>    |
|------------|----------------------|
| Name       | Position window time |
| Objektcode | VAR                  |
| Datentyp   | UNSIGNED16           |
| Kategorie  | optional             |
|            |                      |

| Zugriff      | rw         |
|--------------|------------|
| PDO mapping  | möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED16 |
| Defaultwert  | _          |

# 4.8.4.6 Objekt 60F4h: Following error actual value (DS402)

Dieses Objekt liefert den aktuellen Wert des Schleppfehlers in benutzerdefinierten Einheiten.

| ndex       | 60F4 <sub>h</sub>            |
|------------|------------------------------|
| Name       | Following error actual value |
| Objektcode | VAR                          |
| Datentyp   | Integer32                    |
| Kategorie  | optional                     |
|            |                              |
| Zugriff    | ro                           |

| Zugriff      | ro        |
|--------------|-----------|
| PDO mapping  | möglich   |
| Wertebereich | INTEGER32 |
| Defaultwert  | 0         |

# 4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)

# 4.9.1 Allgemeine Informationen

Der interpolierte Positionsmodus ist auf eine einfache, geradlinige Weise realisiert. Einzelne Positionssollwerte müssen im Interpolationszeitraum übertragen werden und werden bei jedem definierten, gesendeten SYNC Telegramm übernommen. Eine lineare Interpolation wird zwischen den Sollwerten verwendet.

#### 4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                                    | Туре                                    | Zugriff |
|-------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 60C0 <sub>h</sub> | VAR    | Interpolation sub mode select           | INTEG16ER                               | rw      |
| 60C1 <sub>h</sub> | ARRAY  | Interpolation data record               | INTEGER32                               | rw      |
| 60C2 <sub>h</sub> | RECORD | Interpolation time period               | Interpolation time period               | rw      |
| 60C3 <sub>h</sub> | ARRAY  | Interpolation sync definition           | UNSIGNED8                               | rw      |
| 60C4 <sub>h</sub> | RECORD | Interpolation data configuration record | Interpolation data configuration record | rw      |

# 4.9.3 Objektbeschreibung

# 4.9.3.1 Objekt 60C0h: Interpolation sub mode select

Im S300/S700 wird die lineare Interpolation zwischen Positionssollwerten unterstützt. Der einzige erlaubte Wert ist 0.

| Index      | 60C0 <sub>h</sub>             |
|------------|-------------------------------|
| Name       | Interpolation sub mode select |
| Objektcode | VAR                           |
| Datentyp   | INTEGER16                     |
| Kategorie  | optional                      |

| Zugriff      | rw      |
|--------------|---------|
| PDO mapping  | möglich |
| Wertebereich | 0       |
| Defaultwert  | 0       |

# 4.9.3.2 Objekt 60C1h: Interpolation data record

Im S300/S700 wird nur ein einzelner Sollwert für den interpolierten Positionsmodus unterstützt. Beim linearen Interpolationsmodus kann jeder Interpolationsdatensatz (Record) als neuer Positionssollwert betrachtet werden.

Nachdem das letzte Element des Records in den Geräteeingangspuffer geschrieben wurde, wird der Zeiger des Speichers automatisch auf die nächste Speicherposition gesetzt.

| Index      | 60C1 <sub>h</sub>         |
|------------|---------------------------|
| Name       | Interpolation data record |
| Objektcode | ARRAY                     |
| Datentyp   | INTEGER32                 |
| Kategorie  | optional                  |

| Subindex     | 0                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Einträge                                 |
| Datentyp     | UNSIGNED8                                           |
| Kategorie    | mandatory                                           |
| Zugriff      | ro                                                  |
| PDO mapping  | nicht möglich                                       |
| Wertebereich | 1                                                   |
| Defaultwert  | _                                                   |
| Subindex     | 1                                                   |
| Beschreibung | x1, der erste Parameter der ip Funktion fip(x1, xN) |
| Kategorie    | mandatory                                           |
| Zugriff      | rw                                                  |
| PDO mapping  | möglich                                             |
| Wertebereich | INTEGER32                                           |
| Defaultwert  | _                                                   |

# 4.9.3.3 Objekt 60C2h: Interpolation time period

Der Interpolationszeitraum wird für den PLL (phase locked loop) synchronisierten Positionierbetrieb verwendet. Die Einheit (Subindex 1) der Zeit ist mit 10<sup>interpolation time index</sup>s gegeben, nur Vielfache von 1ms sind erlaubt. Die zwei Werte definieren den internen ASCII-Parameter PTBASE (Vielfache von 250 µs). Es müssen immer beide Werte geschrieben werden um einen neuen Interpolationszeitraum festzulegen. PTBASE wird erst dann geändert.

| Index        | 60C2h                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| Name         | Interpolation time period                |
| Objektcode   | RECORD                                   |
| Datentyp     | Interpolation time period record (0080h) |
| Kategorie    | optional                                 |
| Subindex     | 0                                        |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge                      |
| Kategorie    | mandatory                                |
| Zugriff      | ro                                       |
| PDO mapping  | nicht möglich                            |
| Wertebereich | 2                                        |
| Defaultwert  | 2                                        |
| Subindex     | 1                                        |
| Beschreibung | Interpolation time units                 |
| Kategorie    | mandatory                                |
| Zugriff      | rw                                       |
| PDO mapping  | möglich                                  |
| Wertebereich | UNSIGNED8                                |
| Defaultwert  | 1                                        |
| Subindex     | 2                                        |
| Beschreibung | Interpolation time index                 |
| Kategorie    | mandatory                                |
| Zugriff      | rw                                       |
| PDO mapping  | möglich                                  |
| Wertebereich | -123 63                                  |
| Defaultwert  | -3                                       |

# 4.9.3.4 Objekt 60C3h: Interpolation sync definition

Im S300/S700 wird das allgemein verwendete SYNC-Objekt zur Synchronisation verwendet. Daher wird nur ein fester Wert für Subindex 1 akzeptiert.

| Index        | 60C3 <sub>h</sub>             |
|--------------|-------------------------------|
| Name         | Interpolation sync definition |
| Objektcode   | ARRAY                         |
| Datentyp     | UNSIGNED8                     |
| Kategorie    | optional                      |
| Subindex     | 0                             |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge           |
| Kategorie    | mandatory                     |
| Zugriff      | ro                            |
| PDO mapping  | nicht möglich                 |
| Wertebereich | 2                             |
| Defaultwert  | 1                             |
| Subindex     | 1                             |
| Beschreibung | Synchronize on group          |
| Kategorie    | mandatory                     |
| Zugriff      | rw                            |
| PDO mapping  | möglich                       |
| Wertebereich | UNSIGNED8                     |
| Defaultwert  | 0                             |

# 4.9.3.5 Objekt 60C4h: Interpolation data configuration

Nur ein einzelner Positionssollwert wird im S300/S700 unterstützt. Daher ist nur der Wert 1 in Subindex 5 möglich. Alle anderen Subindizes werden auf 0 gesetzt.

| Index      | 60C4 <sub>h</sub>                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| Name       | Interpolation data configuration                |
| Objektcode | RECORD                                          |
| Datentyp   | Interpolation data configuration record (0081h) |
| Kategorie  | optional                                        |

| _            | Орнопа              |
|--------------|---------------------|
|              |                     |
| Subindex     | 0                   |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 6                   |
| Defaultwert  | 6                   |
|              |                     |
| Subindex     | 1                   |
| Beschreibung | Maximum buffer size |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | UNSIGNED32          |
| Defaultwert  | 0                   |
| Subindex     | 2                   |
| Beschreibung | Actual buffer size  |
| Kategorie    | mandatory           |
|              | •                   |
| Zugriff      | rw                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGNED32          |
| Defaultwert  | 0                   |
| Subindex     | 3                   |
| Beschreibung | Buffer organization |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | rw                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGND8            |
| Defaultwert  | 0                   |
| 0.11.1.1     |                     |
| Subindex     | 4                   |
| Beschreibung | Puffer position     |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | rw                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGNED16          |
| Defaultwert  | 0                   |
| Subindex     | 5                   |
| Beschreibung | Size of data record |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | wo                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | 1254                |
| Defaultwert  | 1                   |
|              |                     |
| Subindex     | 6                   |
| Beschreibung | Buffer clear        |
| Kategorie    | mandatory           |
| Zugriff      | wo                  |
| PDO mapping  | möglich             |
| Wertebereich | UNSIGNED8           |
| Defaultwert  | 0                   |

# 4.10 Homing Mode (hm) (DS402)

# 4.10.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

### 4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|---------------------|------------|---------|
| 607C <sub>h</sub> | VAR    | home offset         | INTEGER32  | rw      |
| 6098 <sub>h</sub> | VAR    | homing method       | INTEGER8   | rw      |
| 6099 <sub>h</sub> | ARRAY  | homing speeds       | UNSIGNED32 | rw      |
| 609A <sub>h</sub> | VAR    | homing acceleration | UNSIGNED32 | rw      |

# 4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name        | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword | INTEGER16  | dc (⇒ S.55) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword  | UNSIGNED16 | dc (⇒ S.55) |

# 4.10.4 Objektbeschreibung

# 4.10.4.1 Objekt 607Ch: home offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinennullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

| Index        | 607C <sub>h</sub>     |
|--------------|-----------------------|
| Name         | home offset           |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | INTEGER32             |
| Mode         | hm                    |
| Zugriff      | rw                    |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | benutzerdefiniert     |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$ |
| Defaultwert  | 0                     |
| EEPROM       | ia                    |

# 4.10.4.2 Objekt 6098h: homing method (DS402)

| Index        | 6098 <sub>h</sub>  |
|--------------|--------------------|
| Name         | homing method      |
| Objektcode   | VAR                |
| Datentyp     | INTEGER8           |
| Mode         | hm                 |
| Zugriff      | rw                 |
| PDO Mapping  | möglich            |
| Einheit      | Positionseinheiten |
| Wertebereich | -128127            |
| Defaultwert  | 0                  |
| EEPROM       | ja                 |

Die folgenden Referenzfahrtarten werden unterstützt:

| Methode nach<br>DS402 | Kurzbeschreibung Referenz                                                                        | ASCII-Kommando    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| -1284                 | reserviert                                                                                       | _                 |
| -3                    | Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche                                             | NREF = 7          |
| -2                    | Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Berücksichtigung des Schleppabstandes | NREF = 6          |
| -1                    | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung (Drehrichtung entfernungsabhängig)                       | NREF = 5, DREF= 2 |
| 0                     | reserviert                                                                                       | _                 |
| 1                     | Referenzfahrt auf negativen Endschalter,<br>mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ            | NREF = 2, DREF= 0 |
| 2                     | Referenzfahrt auf positiven Endschalter,<br>mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv            | NREF = 2, DREF= 1 |
| 37                    | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 8                     | Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv                    | NREF = 1, DREF= 1 |
| 911                   | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 12                    | Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrt-<br>richtung negativ               | NREF = 1, DREF= 0 |
| 1314                  | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 1516                  | reserviert                                                                                       | _                 |
| 17                    | Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ              | NREF = 4, DREF= 0 |
| 18                    | Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv              | NREF = 4, DREF= 1 |
| 1923                  | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 24                    | Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv                   | NREF = 3, DREF= 1 |
| 2527                  | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 28                    | Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ                   | NREF = 3, DREF= 0 |
| 2930                  | werden nicht unterstützt                                                                         | _                 |
| 3132                  | reserviert                                                                                       | _                 |
| 33                    | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung,<br>Fahrtrichtung negativ                                | NREF = 5, DREF= 0 |
| 34                    | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung,<br>Fahrtrichtung positiv                                | NREF = 5, DREF= 1 |
| 35                    | Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position                                              | NREF = 0          |
| 36127                 | reserviert                                                                                       | _                 |

# 4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing method (Objekt 6098<sub>h</sub>) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt
- und, wenn vorhanden

die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (Objekt  $607C_h$ ) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (Objekt  $3537_h$ , Subindex  $01_h$ ) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

#### 4.10.4.3 Objekt 6099h: homing speeds (DS402)

| Index              | 6099 <sub>h</sub> |
|--------------------|-------------------|
| Name               | homing speeds     |
| Objektcode         | ARRAY             |
| Number of elements | 2                 |
| Datentyp           | UNSIGNED32        |

| Subindex         | 1                              |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | speed during search for switch |  |
| Mode             | hm                             |  |
| Zugriff          | rw                             |  |
| PDO Mapping      | möglich                        |  |
| Einheit          | Geschwindigkeitseinheit        |  |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1)          |  |
| EEPROM           | ja                             |  |
| Defaultwert      | entspricht 60 U/min            |  |

| Subindex         | 2                            |  |
|------------------|------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | speed during search for zero |  |
| Mode             | hm                           |  |
| Zugriff          | rw                           |  |
| PDO Mapping      | nicht möglich                |  |
| Einheit          | Geschwindigkeitseinheit      |  |
| Wertebereich     | 0 (2 <sup>32</sup> -1)       |  |
| EEPROM           | yes                          |  |
| Defaultwert      | 1/8 * Objekt 6099 sub 1      |  |

# 4.10.4.4 Objekt 609Ah: homing acceleration (DS402)

| Index        | 609A <sub>h</sub>      |  |
|--------------|------------------------|--|
| Name         | homing acceleration    |  |
| Objektcode   | VAR                    |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32             |  |
| Mode         | hm                     |  |
| Zugriff      | rw                     |  |
| PDO Mapping  | möglich                |  |
| Einheit      | Beschleunigungseinheit |  |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1)  |  |
| Defaultwert  | 0                      |  |
| EEPROM       | ja                     |  |

# 4.10.5 Homing Mode Sequence

Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. Objekt  $6041_h$ ). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten: Error register (Objekte  $1001_h$ ,  $1003_h$ ), manufacturer status (Objekt $1002_h$ )

| Bit 4  | Bedeutui  | ng                                                                           |  |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0      | Referenz  | fahrt inaktiv                                                                |  |
| 0 ⇒ 1  | Referenz  | fahrt starten                                                                |  |
| 1      | Referenz  | fahrt aktiv                                                                  |  |
| 0 ⇒ 1  | Unterbred | Unterbrechung der Referenzfahrt                                              |  |
| Bit 13 | Bit 12    | Bit 12 Bedeutung                                                             |  |
| 0      | 0         | Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen      |  |
| 0      | 1         | 1 Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen         |  |
| 1      | 0         | Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler) |  |
| 1      | 1         | kein erlaubter Zustand                                                       |  |

# 4.11 Profile Position Mode (pp)

# 4.11.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:

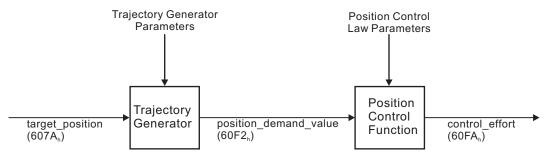

Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird auf Seite 83 beschrieben.

# 4.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|---------|
| 607A <sub>h</sub> | VAR    | target position         | INTEGER32  | rw      |
| 607D <sub>h</sub> | ARRAY  | software position limit | INTEGER32  | rw      |
| 607Fh             | VAR    | max. profile velocity   | UNSIGNED32 | rw      |
| 6080h             | VAR    | max. motor speed        | UNSIGNED32 | rw      |
| 6081 <sub>h</sub> | VAR    | profile velocity        | UNSIGNED32 | rw      |
| 6083 <sub>h</sub> | VAR    | profile acceleration    | UNSIGNED32 | rw      |
| 6084 <sub>h</sub> | VAR    | profile deceleration    | UNSIGNED32 | rw      |
| 6085 <sub>h</sub> | VAR    | quick stop deceleration | UNSIGNED32 | rw      |
| 6086 <sub>h</sub> | VAR    | motion profile type     | INTEGER16  | rw      |

#### 4.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ S.55) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ S.55) |
| 6093 <sub>h</sub> | ARRAY  | position factor         | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity encoder factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |
| 6097 <sub>h</sub> | ARRAY  | acceleration factor     | UNSIGNED32 | fg (⇒ S.61) |

# 4.11.4 Objektbeschreibung

### 4.11.4.1 Objekt 607Ah: target position (DS402)

Das Objekt target position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter 35B9<sub>h</sub> Subindex 1 weiter aufgeschlüsselt werden. Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren Objekt 6093<sub>h</sub> Subindex 01<sub>h</sub> und 02<sub>h</sub> eingestellt.

| Index        | 607Ah                                     |
|--------------|-------------------------------------------|
| Name         | target position                           |
| Objektcode   | VAR                                       |
| Datentyp     | INTEGER32                                 |
| Mode         | рр                                        |
| Zugriff      | rw                                        |
| PDO Mapping  | möglich                                   |
| Einheit      | benutzerdefiniert                         |
| Wertebereich | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert  | _                                         |
| EEPROM       | nein                                      |

## 4.11.4.2 Objekt 607Dh: Software position limit (DS402)

Das Objekt Software-Endschalter beinhaltet die Subindizes *min position limit* und *max position limit*. Neue Zielpositionen werden bezogen auf diese Grenzen geprüft. Die Grenzen sind relativ zum Maschinennullpunkt, der während der Referenzfahrt einschließlich des Refernz-Offsets definiert wurde (Objekt607C).

Im Auslieferzustand sind die Software-Endschalter ausgeschaltet. Wenn die Werte geändert werden, wird im Servoverstärker eine spezielle Konfiguration durchgeführt. Daher müssen die neuen Werte gespeichert und der Verstärker neu gestartet werden um die Software-Endschalter zu aktivieren.

| Index        | 607D <sub>h</sub>       |  |
|--------------|-------------------------|--|
| Name         | Software position limit |  |
| Objektcode   | ARRAY                   |  |
| Datentyp     | INTEGER32               |  |
| Kategorie    | optional                |  |
| Subindex     | 0                       |  |
| Beschreibung | Anzahl der Einträge     |  |
| Kategorie    | mandatory               |  |
| Zugriff      | ro                      |  |
| PDO mapping  | nicht möglich           |  |
| Wertebereich | 2                       |  |
| Defaultwert  | 2                       |  |
| Subindex     | 1                       |  |
| Beschreibung | min position limit      |  |
| Kategorie    | mandatory               |  |
| Zugriff      | rw                      |  |
| PDO mapping  | möglich                 |  |
| Wertebereich | INTEGER32               |  |
| Defaultwert  | 0 (ausgeschaltet)       |  |
| Subindex     | 2                       |  |
| Beschreibung | max position limit      |  |
| Kategorie    | mandatory               |  |
| Zugriff      | rw                      |  |
| PDO mapping  | möglich                 |  |
| Wertebereich | INTEGER32               |  |
| Defaultwert  | 0 (switched off)        |  |

# 4.11.4.3 Objekt 607Fh: Max profile velocity (DS402)

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit ist die maximal zulässige Geschwindigkeit in jeder Richtung einer definierten Bewegung. Einheit analog zur Verfahrgeschwindigkeit.

| Index        | 607F <sub>h</sub>                                    |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|
| Name         | Max profile velocity                                 |  |
| Objektcode   | VAR                                                  |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32                                           |  |
| Kategorie    | optional                                             |  |
| Zugriff      | rw                                                   |  |
| PDO mapping  | möglich                                              |  |
| Wertebereich | UNSIGNED32                                           |  |
| Defaultwert  | entspricht der maximalen Motordrehzahl (Objekt 6080) |  |

#### 4.11.4.4 Objekt 6080h: Max motor speed (DS402)

Die maximale Motordrehzahl ist die maximal zulässige Drehzahl in jede Richtung und wird in rpm (U/min) angegeben. Damit wird der Motor geschützt, der korrekte Wert ist bei den Motordaten angegegeben.

| Index        | 6080 <sub>h</sub>  |  |
|--------------|--------------------|--|
| Name         | Max motor speed    |  |
| Objektcode   | VAR                |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32         |  |
| Kategorie    | optional           |  |
| Zugriff      | rw                 |  |
| PDO mapping  | möglich            |  |
| Wertebereich | UNSIGNED32         |  |
| Defaultwert  | abhängig vom Motor |  |

#### 4.11.4.5 Objekt 6081h: profile velocity (DS402)

Die Profilgeschwindigkeit ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity encoder factor" (Objekt 6094<sub>h</sub>).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

| Index        | 6081 <sub>h</sub>       |  |
|--------------|-------------------------|--|
| Name         | profile velocity        |  |
| Objektcode   | VAR                     |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32              |  |
| Mode         | pp, pv                  |  |
| Zugriff      | rw                      |  |
| PDO Mapping  | möglich                 |  |
| Einheit      | Geschwindigkeitseinheit |  |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1)   |  |
| Defaultwert  | 10                      |  |
| EEPROM       | nein                    |  |

# 4.11.4.6 Objekt 6083h: profile acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile acceleration) wird in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben (Positionswerte / s²). Sie können mit dem Beschleunigungsfaktor (acceleration factor, definiert durch Objekt 6097 sub 1 und 2) umgewandelt werden.

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden (s. Objekt 6086<sub>h</sub>).

| Index        | 6083 <sub>h</sub>      |  |
|--------------|------------------------|--|
| Name         | profile acceleration   |  |
| Objektcode   | VAR                    |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32             |  |
| Mode         | pp                     |  |
| Zugriff      | rw                     |  |
| PDO Mapping  | möglich                |  |
| Einheit      | Beschleunigungseinheit |  |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1)  |  |
| Defaultwert  | 0                      |  |

# 4.11.4.7 Objekt 6084h: profile deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. Objekt 6083<sub>h</sub>)

| Index        | 6084 <sub>h</sub>      |
|--------------|------------------------|
| Name         | profile deceleration   |
| Objektcode   | VAR                    |
| Datentyp     | UNSIGNED32             |
| Mode         | рр                     |
| Zugriff      | rw                     |
| PDO Mapping  | möglich                |
| Einheit      | Beschleunigungseinheit |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1)  |
| Defaultwert  | 0                      |

# 4.11.4.8 Objekt 6085h: Quick stop deceleration

Mit der Schnellstopp-Bremsrampe wird der Motor gebremst, wenn das 'Quick Stop" Kommando ausgelöst wurde.

| Index        | 6085 <sub>h</sub>       |
|--------------|-------------------------|
| Name         | Quick stop deceleration |
| Objektcode   | VAR                     |
| Datentyp     | UNSIGNED32              |
| Mode         | рр                      |
| Zugriff      | rw                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich           |
| Einheit      | Beschleunigungseinheit  |
| Wertebereich | 0 (2 <sup>32</sup> -1)  |
| Defaultwert  | _                       |

# 4.11.4.9 Objekt 6086h: motion profile type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

| Index        | 6086 <sub>h</sub>                       |
|--------------|-----------------------------------------|
| Name         | motion profile type                     |
| Objektcode   | VAR                                     |
| Datentyp     | INTEGER16                               |
| Mode         | pp                                      |
| Zugriff      | rw                                      |
| PDO Mapping  | möglich                                 |
| Einheit      | keine                                   |
| Wertebereich | (-2 <sup>15</sup> )(2 <sup>15</sup> -1) |
| Defaultwert  | _                                       |
| EEPROM       | ja                                      |

| profile code | profile type                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|
| -327681      | herstellerspez. (wird nicht unterstützt)           |
| 0            | linear (trapez)                                    |
| 1            | sin <sup>2</sup>                                   |
| 232767       | profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt) |

# 4.11.4.10 Objekt 60C5h: Max acceleration

Die maximale Beschleunigung wird verwendet um Motor und Applikation zu schützen. Die Einheit ist benutzerspezifisch definiert (608Dh, 608Eh). Die Einheit wird mit dem Objekt Acceleration Factor (6097h) in Positions-Inkremente konvertiert.

| Index        | 60C5 <sub>h</sub> |
|--------------|-------------------|
| Name         | Max acceleration  |
| Objektcode   | VAR               |
| Datentyp     | UNSIGNED32        |
| Kategorie    | optional          |
| Zugriff      | rw                |
| PDO mapping  | möglich           |
| Wertebereich | UNSIGNED32        |
| Defaultwert  | _                 |

# 4.11.5 Funktionelle Beschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.

#### Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim S300/S700 ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.

#### Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.

Die zwei Arten werden über das Timing der Bits "new\_setpoint", "change\_set\_immediately" des Steuerworts und das Bit "setpoint\_acknowledge" des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.



Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits "change\_set\_immediatly" im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen.

Wenn das Bit **change\_set\_immediatly = 0** ist, wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit "new\_setpoint" im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem "setpoint\_acknowledge" Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit "new\_setpoint" auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits "setpoint\_acknowledge" signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5).

Im Bild unten führt dies zu einer Geschwindigkeit von 0, nachdem eine Rampe gefahren wurde, um die Zielposition  $X_1$  zur Zeit  $t_1$  zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt  $t_2$  verarbeitet und zum Zeitpunkt  $t_3$  erreicht.

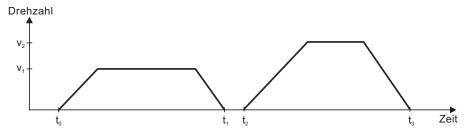

Mit dem Bit **change\_set\_immediatly = 1** weist der Master den Antrieb an, direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt gleich. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert  $X_2$  verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition  $X_1$  zum Zeitpunkt  $x_2$  verarbeitet und Antrieb zur schon berechneten Zielposition  $x_2$ .

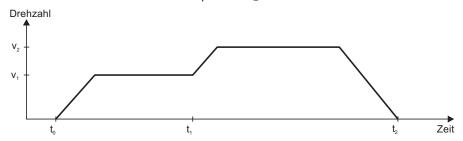

| Bits im control word:                  |                        | Bits im status word: |                      |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bit 4 new_set_point (positive Flanke!) |                        | Bit 12               | setpoint_acknowledge |
| Bit 5                                  | change_set_immediately | Bit 13               | Schleppfehler        |
| Bit 6                                  | absolut/relativ        |                      |                      |

#### Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativfahrtarten gewünscht sein, müssen diese im Vorfeld mit dem ASCII Objekt O\_C (Objekt 35B9 sub 1) aktiviert werden.

#### **Hinweis zum Mode Profile Position Mode:**

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DS402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new\_setpoint" und "change\_set\_immediatly" im controlword und "setpoint\_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

#### Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new\_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint\_acknowledge" im Statusword darf hierbei nicht mehr aktiv (= 1) sein (siehe auch Handshake DS402).

Die Geschwindigkeit wird, nach Erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

#### Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das Erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target\_reached" im statusword signalisiert.

# 5 Anhang

# 5.1 Der Objektkanal

#### 5.1.1 Objekt > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index  $3500_h$  (reservierter Objektbereich  $3500_h$ —  $3900_h$ ) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Objekt  $3500_h$  (Subindex 1, read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden ( $\Rightarrow$  S. 97).

# INFO

Die Objekte aus dem Objektkanal (ASCII-Parameter) können nicht in ein Prozeßdatenobjekt (PDO) gemappt werden!

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Objektstruktur:

| Index      | > 3500 <sub>h</sub> |
|------------|---------------------|
| Name       | Objektabhängig      |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | RECORD              |

| Subindex                                                   | 0                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                               | Anzahl der Einträge                                                                                     |
| Einheit                                                    | _                                                                                                       |
| Zugriff                                                    | _                                                                                                       |
| PDO Mapping                                                | nicht möglich                                                                                           |
| Datentyp                                                   | UNSIGNED8                                                                                               |
| Wertebereich                                               | 02 <sup>8</sup> -1                                                                                      |
| EEPROM                                                     | _                                                                                                       |
| Defaultwert                                                | _                                                                                                       |
| Subindex                                                   | 1                                                                                                       |
| Beschreibung                                               | Lesen / Schreiben eines Parameters                                                                      |
| Einheit                                                    | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| Zugriff                                                    | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| PDO Mapping                                                | nicht möglich                                                                                           |
| Datentyp                                                   | s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32                                           |
| Wertebereich                                               | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| EEPROM                                                     | s. Subindex 4                                                                                           |
| Defaultwert                                                | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| Subindex                                                   | 2                                                                                                       |
| Beschreibung                                               | Lesen des unteren Grenzwertes                                                                           |
| Einheit                                                    | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| Zugriff                                                    | ro                                                                                                      |
| PDO Mapping                                                | nicht möglich                                                                                           |
| Datentyp                                                   | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| Wertebereich                                               | s. jeweiliges ASCII-Kommando                                                                            |
| EEPROM                                                     | _                                                                                                       |
| Defaultwert                                                | <u> </u> _                                                                                              |
| Delaaltweit                                                |                                                                                                         |
| Subindex                                                   | 3                                                                                                       |
|                                                            | 3<br>Lesen des oberen Grenzwertes                                                                       |
| Subindex                                                   |                                                                                                         |
| Subindex<br>Beschreibung                                   | Lesen des oberen Grenzwertes                                                                            |
| Subindex Beschreibung Einheit                              | Lesen des oberen Grenzwertes<br>s. jeweiliges ASCII-Kommando                                            |
| Subindex Beschreibung Einheit Zugriff                      | Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando ro nicht möglich s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Subindex Beschreibung Einheit Zugriff PDO Mapping          | Lesen des oberen Grenzwertes<br>s. jeweiliges ASCII-Kommando<br>ro<br>nicht möglich                     |
| Subindex Beschreibung Einheit Zugriff PDO Mapping Datentyp | Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando ro nicht möglich s. jeweiliges ASCII-Kommando |

| Subindex Beschreibung Lesen des Defaultwertes Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert  Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM — Defaultwert  Defaultwert  Defaultwert  — Defaultwert — Defaultwert — Defaultwert |                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —  Defaultwert —  Subindex 5  Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                        | Subindex                                | 4                                  |
| Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert —  Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                           | Beschreibung                            | Lesen des Defaultwertes            |
| PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —  Defaultwert —  Subindex 5  Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                      | Einheit                                 | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert —  Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                                                                                                          | Zugriff                                 | ro                                 |
| Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —  Defaultwert —  Subindex 5  Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                       | PDO Mapping                             | nicht möglich                      |
| EEPROM —  Defaultwert —  Subindex 5  Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datentyp                                | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| Defaultwert —  Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit —  Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wertebereich                            | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| Subindex  Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit — Zugriff ro PDO Mapping Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEPROM                                  | _                                  |
| Beschreibung Lesen des Parameterformats  Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defaultwert                             | _                                  |
| Einheit —  Zugriff ro  PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subindex                                | 5                                  |
| Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beschreibung                            | Lesen des Parameterformats         |
| PDO Mapping nicht möglich  Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando  Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando  EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheit                                 | _                                  |
| Datentyp     s. jeweiliges ASCII-Kommando       Wertebereich     s. jeweiliges ASCII-Kommando       EEPROM     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zugriff                                 | ro                                 |
| Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PDO Mapping                             | nicht möglich                      |
| EEPROM —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datentyp                                | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wertebereich                            | a jawailigaa ASCII Kammanda        |
| Defaultwert —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************************************** | s. jeweiliges ASCII-Kollillalido   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | jeweiliges ASCII-Kollillialido<br> |

#### Beschreibung:

#### Mögliche Parameterformate:

| 0 | Funktion (kein Parameter)                     |    | INTEGER32              |
|---|-----------------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Funktion (INTEGER32 Parameter)                | 8  | UNSIGNED32             |
| 2 | Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3) | 9  | INTEGER32 (Wichtung 3) |
| 3 | INTEGER8                                      | 10 | INTEGER32 (Wichtung 3) |
| 4 | UNSIGNED8                                     | 11 |                        |
| 5 | INTEGER16                                     | 12 | UNSIGNED32             |
| 6 | UNSIGNED16                                    | 13 | UNSIGNED16             |

# INFO

#### Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

| Subindex     | 6                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Beschreibung | Lesen der Parameter-Kontrolldaten |
| Einheit      | _                                 |
| Zugriff      | ro                                |
| PDO Mapping  | nicht möglich                     |
| Datentyp     | UNSIGNED32                        |
| Wertebereich | 02 <sup>32</sup> -1               |
| EEPROM       | _                                 |
| Defaultwert  | _                                 |

#### Beschreibung:

0x00010000 Nach Änderung muss die Variable abgespeichert und der Regler resettiert werden. 0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

| Subindex     | 7 / 8               |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | reserviert          |
| Einheit      | _                   |
| Zugriff      | ro                  |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Datentyp     | UNSIGNED32          |
| Wertebereich | 02 <sup>32</sup> -1 |
| EEPROM       | _                   |
| Defaultwert  | _                   |

# 5.1.2 ASCII Kommando Referenz

MLC=Mehrzeiliges Kommando

| CAN           | ASCII    | ASCII       |                                                    |
|---------------|----------|-------------|----------------------------------------------------|
| Objekt Nummer | Kommando | Type        | Beschreibung                                       |
| 3501 (hex)    | ACC      | Variable rw | Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung              |
| 3502 (hex)    | ACCR     | Variable rw | Beschleunigungsrampe Referenzfahrt/Tippbetrieb     |
| 3502 (hex)    | ACTFAULT | Variable rw | Fehler Stop Modus                                  |
| 3504 (hex)    | ACTIVE   | Variable ro | Endstufe freigegeben/gesperrt                      |
| 3505 (hex)    | ADDR     | Variable ro | Stationsadresse                                    |
| 3506 (hex)    | AENA     | Variable rw | Initialisierungszustand der Software-Freigabe      |
| 3507 (hex)    | ANCNFG   | Variable rw | Konfiguration der analogen Eingänge                |
| 3508 (hex)    | ANDB     | Variable rw | Totband für den analogen Drehzahlsollwert          |
| 3509 (hex)    | ANIN1    | Variable ro | Spannung am Analog-Eingang SW1                     |
| 350A (hex)    | ANIN2    | Variable ro | Spannung am Analog-Eingang SW2                     |
| 350B (hex)    | ANOFF1   | Variable rw | Analogoffset für den Analogeingang analog input 1  |
| 350C (hex)    | ANOFF2   | Variable rw | Analogoffset für den Analogeingang SW2             |
| 350F (hex)    | ANZERO1  | Command     | Offsetabgleich für den Analogeingang 1             |
| 3510 (hex)    | ANZERO2  | Command     | Offsetabgleich für den Analogeingang SW2           |
| 3511 (hex)    | AVZ1     | Variable rw | Filter-Zeitkonstante für den Analogeingang 1       |
| 3512 (hex)    | CALCHP   | Command     | Ermittlung der Hiperface-Parameter                 |
| 3513 (hex)    | CALCRK   | Command     | Ermittlung der Resolverparameter                   |
| 3514 (hex)    | CALCRP   | Command     | Ermittlung der Resolverphase                       |
| 3515 (hex)    | CBAUD    | Variable rw | Übertragungsrate CAN-Bus                           |
| 3518 (hex)    | CLRFAULT | Command     | Löschen des Verstärker-Fehlers                     |
| 3519 (hex)    | CLRHR    | Command     | Löschen des Bit 5 im Statutsregister STAT          |
| 351A (hex)    | CLRORDER | Command     | Löschen eines Fahrsatzes                           |
| 351B (hex)    | CLRWARN  | Variable rw | Behandlung der Verstärker-Warnungen                |
| 351D (hex)    | CONTINUE | Command     | Fortsetzen des letzten Fahrauftrages               |
| 351E (hex)    | CTUNE    | Command     | Optimierung der Stromreglerparameter               |
| 351F (hex)    | CUPDATE  | Command     | Programm-Update über CAN-Bus                       |
| 3522 (hex)    | DEC      | Variable rw | Bremsrampe für den Drehzahlsollwert                |
| 3523 (hex)    | DECDIS   | Variable rw | Drehzahl-Bremsrampe beim Sperren der Endstufe      |
| 3524 (hex)    | DECR     | Variable rw | Bremsrampe für Referenzfahrt/Tippbetrieb           |
| 3525 (hex)    | DECSTOP  | Variable rw | Bremsrampe in Nothaltsituation                     |
| 3527 (hex)    | DICONT   | Variable ro | Geräte-Nennstrom                                   |
| 3528 (hex)    | DIFVAR   | MLC         | Parameterunterschiede zu den Default-Einstellungen |
| 3529 (hex)    | DIPEAK   | Variable ro | Geräte-Spitzenstrom                                |
| 352B (hex)    | DIS      | Command     | Software Disable der Endstufe                      |
| 352C (hex)    | DREF     | Variable rw | Fahrtrichtung für die Referenzfahrt                |
| 352D (hex)    | DRVSTAT  | Variable ro | Geräte-Statusinformation                           |
| 352E (hex)    | DR_TYPE  | Variable ro | Liefert die Endstufenkennung                       |
| 352F (hex)    | DUMP     | MLC         | Auflistung aller EEPROM-Variablen                  |
| 3530 (hex)    | EN       | Command     | Setzen des Software-Enable                         |
| 3533 (hex)    | ENCLINES | Variable rw | Auflösung eines Sincos-Gebers                      |
| 3534 (hex)    | ENCMODE  | Variable rw | Auswahl der Encoder-Emulation                      |
| 3535 (hex)    | ENCOUT   | Variable rw | Auflösung für die Encoder-Emulation (ROD)          |
| 3537 (hex)    | ENCZERO  | Variable rw | Nullimpulsoffset (ROD-Ausgabe)                     |
| 3538 (hex)    | EXTMUL   | Variable rw | Multiplikationsfaktor für den externen Encoder     |
| 3539 (hex)    | EXTPOS   | Variable rw | Positionsquelle der Lageregelung                   |
| 353A (hex)    | EXTWD    | Variable rw | Überwachungszeit für Feldbus-Befehle               |
| 353B (hex)    | FBTYPE   | Variable rw | Vorwahl der Kommutierungs - Rückführeinheit        |
| 353C (hex)    | FILTMODE | rw          | Smith Predictor                                    |
| 353E (hex)    | GEARI    | Variable rw | Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe"            |
| 353F (hex)    | GEARMODE | Variable rw | Masterschnittstelle für "elektronisches Getriebe"  |
| 3540 (hex)    | GEARO    | Variable rw | Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe"            |
| 3541 (hex)    | GET      | Command     | Ausgabe der aufgezeichneten SCOPE-Daten            |
| 3542 (hex)    | GP       | Variable rw | Lageregler: Proportionalverstärkung                |
| 3545 (hex)    | GPFFV    | Variable rw | Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl                  |
| 3548 (hex)    | GV       | Variable rw | Drehzahlregler: Proportionalverstärkung            |
| 354B (hex)    | GVFR     | Variable rw | PI-PLUS Drehzahlistwertvorsteuerung                |

|               |            |             | _                                                  |
|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| CAN           | ASCII      | ASCII       | Beschreibung                                       |
| Objekt Nummer | Kommando   | Туре        |                                                    |
| 354D (hex)    | GVTN       | Variable rw | Drehzahlregler: Nachstellzeit                      |
| 3551 (hex)    | HDUMP      | MLC         | Ausgabe aller SinCos Variablen                     |
| 3552 (hex)    | HICOFFS    | Variable rw | Hiperface: Cosinus-Offset (Inkrementalspur)        |
| 3553 (hex)    | HIFACT1    | Variable rw | Hiperface: Sinus/Cosinus-Faktor (Inkrementalspur)  |
| 3554 (hex)    | HISOFFS    | Variable rw | Hiperface: Sinus-Offset (Inkrementalspur)          |
| 3556 (hex)    | HSAVE      | Command     | Hiperface: Speichern der Parameter im Geber        |
| 3557 (hex)    | HVER       | Variable ro | Ausgabe der Hardware-Version                       |
| 3558 (hex)    | IOTI IM    | Variable ro | Stromistwert                                       |
| 355A (hex)    | I2TLIM     | Variable rw | I2t-Meldeschwelle                                  |
| 355B (hex)    | ICMD       | Variable ro | Stromsollwert  D. Antailwan Strong Interest        |
| 355D (hex)    | ID         | Variable ro | D-Anteil vom Strom-Istwert                         |
| 355E (hex)    | IDUMP      | MLC         | Ausgabe der Strom-Grenzwerte                       |
| 3560 (hex)    | IN         | MLC         | Anzeige der A/D-Spannungen                         |
| 3561 (hex)    | IN1        | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT1              |
| 3561 (hex)    | IN5_20     | Variable ro | Zustand der digitalen Eingänge 520                 |
| 3562 (hex)    | IN1MODE    | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT1             |
| 3562 (hex)    | IN5_20MODE | Variable rw | Funktion der digitalen Eingänge 520                |
| 3563 (hex)    | IN1TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für IN1MODE                          |
| 3563 (hex)    | IN5_20TRIG | Variable rw | Hilfsvariable der digitalen Eingänge 520           |
| 3564 (hex)    | IN2        | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT2              |
| 3565 (hex)    | IN2MODE    | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT2             |
| 3566 (hex)    | IN2TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für IN2MODE                          |
| 3567 (hex)    | IN3        | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT3              |
| 3568 (hex)    | IN3MODE    | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT3             |
| 3569 (hex)    | IN3TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für IN3MODE                          |
| 356A (hex)    | IN4        | Variable ro | Zustand des digitalen Eingangs INPUT4              |
| 356B (hex)    | IN4MODE    | Variable rw | Funktion des digitalen Eingangs INPUT4             |
| 356C (hex)    | IN4TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für IN3MODE                          |
| 356D (hex)    | INPOS      | Variable ro | In-Position-Meldung                                |
| 356E (hex)    | IPEAK      | Variable rw | Spitzenstrom                                       |
| 3570 (hex)    | IQ         | Variable ro | Q-Anteil des Stromistwertes                        |
| 3571 (hex)    | ISCALE1    | Variable rw | Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 1 |
| 3572 (hex)    | ISCALE2    | Variable rw | Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 2 |
| 3573 (hex)    | K          | Command     | Software-Sperre der Endstufe                       |
| 3574 (hex)    | KC         | Variable rw | Stromistwert-Vorsteuerung Stromregler              |
| 3575 (hex)    | KEYLOCK    | Variable rw | '                                                  |
| 3577 (hex)    | ML         |             | Statorinduktivität des Motors                      |
| 3578 (hex)    | LATCH2P16  | Variable rw | Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)        |
| 3579 (hex)    | LATCH2N16  | Variable rw | Gelatchte 16 Bit-Position (negative Flanke)        |
| 357A (hex)    | LATCH2P32  | Variable rw | Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)        |
| 357B (hex)    | LATCH2N32  | Variable rw | Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)        |
| 357C (hex)    | LATCH1P32  | Variable rw | Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)        |
| 357D (hex)    | LATCH1N32  | Variable rw | Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)        |
| 357E (hex)    | LED1       | Variable rw | Anzeigestatus des LED1-Segmentes                   |
| 357F (hex)    | LED2       | Variable rw | Anzeigestatus des LED2-Segmentes                   |
| 3580 (hex)    | LED3       | Variable rw | Anzeigestatus des LED3-Segmentes                   |
| 3581 (hex)    | LEDSTAT    | Variable rw | Seitennummer für das LED-Display                   |
| 3582 (hex)    | LIST       | MLC         | Auflistung aller ASCII-Kommandos                   |
| 3583 (hex)    | LOAD       | Command     | Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM       |
| 3584 (hex)    | MAXTEMPE   | Variable rw | Abschaltwert der Umgebungstemperatur               |
| 3585 (hex)    | MAXTEMPH   | Variable rw | Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur              |
| 3586 (hex)    | MAXTEMPM   | Variable rw | Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand)      |
| 3587 (hex)    | MBRAKE     | Variable rw | Vorwahl für Motorbremse                            |
| 3588 (hex)    | MDBCNT     | Variable ro | Anzahl der Motorsätze                              |
| 3589 (hex)    | MDBGET     | Command     | Info-Zeile für einen Motordatensatz                |
| 358A (hex)    | MDBSET     | Command     | Vorwahl eines Motordatensatzes                     |
| 358C (hex)    | VLIM       | Variable rw | Max. Drehzahl                                      |
| 358D (hex)    | MH         | Command     | Start der Referenzfahrt                            |
| 358E (hex)    | MICONT     | Variable rw | Motor Nennstrom                                    |
| 358F (hex)    | MIPEAK     | Variable rw | Motor Spitzenstrom                                 |
| 3591 (hex)    | MJOG       | Command     | Start des Tippbetriebes                            |

| CAN           | ASCII     | ASCII       | Pagahraihung                                       |
|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|
| Objekt Nummer | Kommando  | Type        | Beschreibung                                       |
| 3592 (hex)    | MVANGLP   | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung                        |
| 3593 (hex)    | MKT       | Variable rw | Motor KT                                           |
| 3595 (hex)    | MLGC      | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung bei Dauerstrom     |
| 3596 (hex)    | MLGD      | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung des D-Stromreglers |
| 3597 (hex)    | MLGP      | Variable rw | Relative Stromreglerverstärkung bei Spitzenstrom   |
| 3598 (hex)    | MLGQ      | Variable rw | Absolute Verstärkung des Stromreglers              |
| 3599 (hex)    | MNUMBER   | Variable rw | Laden eines Motor-Datensatzes                      |
| 359C (hex)    | MPHASE    | Variable rw | Phasenlage des Feedback-Systems zum Motor          |
| 359D (hex)    | MPOLES    | Variable rw | Anzahl der Motorpole                               |
| 35A0 (hex)    | MRESBW    | Variable rw | Resolver-Bandbreite                                |
| 35A1 (hex)    | MRESPOLES | Variable rw | Anzahl der Resolverpole                            |
| 35A2 (hex)    | MSG       | Variable rw | RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen        |
| 35A3 (hex)    | MSPEED    | Variable rw | Motor Maximaldrehzahl                              |
| 35A5 (hex)    | MTANGLP   | Variable rw | Stromvoreilung                                     |
| 35A6 (hex)    | MTYPE     | Variable rw | Art des Motors                                     |
| 35A7 (hex)    | MVANGLB   | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi)          |
| 35A8 (hex)    | MVANGLF   | Variable rw | Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi)          |
| 35A9 (hex)    | M_RESET   | Command     | Neuübersetzung der Macro-Programme                 |
| 35AA (hex)    | NONBTB    | Variable rw | Netz-BTB-Überprüfung ein/aus                       |
| 35AD (hex)    | NREF      | Variable rw | Referenzfahrtart                                   |
| 35AE (hex)    | 01        | Variable rw | Zustand des digitalen Ausgangs 1                   |
| 35AE (hex)    | O3_18     | Variable rw |                                                    |
| 35AF (hex)    | O1MODE    | Variable rw |                                                    |
| 35AF (hex)    | O3 18MODE | Variable rw | Funktion des digitalen Ausgangs 1                  |
| 35B0 (hex)    | O1TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für O1MODE                           |
| 35B0 (hex)    | O3 18TRIG | Variable rw | Hilfsvariable für O1MODE                           |
| 35B1 (hex)    | 02        | Variable rw | Zustand des digitalen Ausgangs 1                   |
| 35B2 (hex)    | O2MODE    | Variable rw | Funktion des digitalen Ausgangs 2                  |
| 35B3 (hex)    | O2TRIG    | Variable rw | Hilfsvariable für O2MODE                           |
| 35B4 (hex)    | OPMODE    | Variable rw | Betriebsart des Verstärkers                        |
| 35B5 (hex)    | OPTION    | Variable ro | Slotkarten-Kennung                                 |
| 35B6 (hex)    | OVRIDE    | Variable rw | Override-Funktion                                  |
| 35B7 (hex)    | O ACC     | Variable rw | Beschleunigungszeit für den Fahrsatz 0             |
| 35B9 (hex)    | O_C       | Variable rw | Steuervariable für den Fahrsatz 0                  |
| 35BA (hex)    | O DEC     | Variable rw | Bremsszeit für den Fahrsatz 0                      |
| 35BC (hex)    | O_FN      | Variable rw | Folgefahrsatz-Nummer für den Fahrsatz 0            |
| 35BD (hex)    | O_FT      | Variable rw | Verzögerungszeit für den Folge-Fahrsatz            |
| 35BE (hex)    | O P       | Variable rw | Zielposition/Verfahrstrecke für den Fahrsatz 0     |
| 35BF (hex)    | O_V       | Variable rw | Zielgeschwindigkeit für den Fahrsatz 0             |
| 35C0 (hex)    | PBAL      | Variable ro | Istwert der Ballastleistung                        |
| 35C1 (hex)    | PBALMAX   | Variable rw | Maximale Ballastleistung                           |
| 35C2 (hex)    | PBALRES   | Variable rw | Vorwahl des Ballastwiderstandes                    |
| 35C3 (hex)    | PBAUD     | Variable ro | Profibus-Baudrate                                  |
| 35C5 (hex)    | PE        | Variable ro | Istwert des Schleppfehlers                         |
| 35C6 (hex)    | PEINPOS   | Variable rw | In-Position-Fenster                                |
| 35C7 (hex)    | PEMAX     | Variable rw | Max. Schleppfehler                                 |
| 35C8 (hex)    | PFB       | Variable ro | aktuelle Lagereglerposition                        |
| 35C9 (hex)    | PFB0      | Variable ro | Lagereglerposition über den externen Encoder       |
| 35CA (hex)    | PGEARI    | Variable rw | Lageregler-Auflösung (Zähler)                      |
| 35CB (hex)    | PGEARO    | Variable rw | Lageregler-Auflösung (Nenner)                      |
| 35CC (hex)    | PIOBUF    | Variable rw | Profibus-Daten                                     |
| 35CD (hex)    | PMODE     | Variable rw | Netz-Phase Modus                                   |
| 35CE (hex)    | PNOID     | Variable ro | Profibus-Kennung (ID)                              |
| 35CF (hex)    | POSCNFG   | Variable rw | Achsentyp                                          |
| 35D0 (hex)    | PPOTYP    | Variable rw | Profibus PPO-Typ                                   |
| 35D1 (hex)    | PRBASE    | Variable rw | interne Lage-Auflösung                             |
| 35D2 (hex)    | PRD       | Variable ro | 20 Bit Feedback-Position                           |
| 35D3 (hex)    | PROMPT    | Variable rw | Vorwahl des RS232-Protokolls                       |
| 35D4 (hex)    | PSTATE    | Variable ro | Profibus-Status                                    |
| 35D6 (hex)    | PTMIN     | Variable rw | Min. Beschleunigungsrampe                          |
| 35D7 (hex)    | PV        | Variable ro | Ist-Geschwindigkeit (Lageregler)                   |

| CAN<br>Objekt Nummer | ASCII<br>Kommando  | ASCII<br>Type | Beschreibung                                                |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 35D8 (hex)           | PVMAX              | Variable rw   | max. Geschwindigkeit für den Lageregler                     |
| 35D9 (hex)           | PVMAXN             | Variable rw   | max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ)           |
| 35DB (hex)           | PVMAXP             | Variable rw   | max. Geschwindigkeit für den Lageregler                     |
| 35DD (hex)           | READY              | Variable ro   | Zustand von Software-Enable                                 |
| 35DE (hex)           | RECDONE            | Variable ro   | Scope: Aufnahme beendet                                     |
| 35DF (hex)           | RECING             | Variable ro   | Scope: Aufzeichnug läuft                                    |
| 35E0 (hex)           | RECOFF             | Command       | Scope: Abbruch einer Scope-Aufzeichnung                     |
| 35E1 (hex)           | RECRDY             | Variable ro   | Scope: Zustand der RECORD-Funktion                          |
| 35E2 (hex)           | REFIP              | Variable rw   | Spitzenstrom für die Referenzfahrt 7                        |
| 35E4 (hex)           | REMOTE             | Variable ro   | Zustand des Hardware-Enable                                 |
| 35E5 (hex)           | RESPHASE           | Variable rw   | Resolverphase                                               |
| 35E6 (hex)           | RK                 | Variable rw   | Verstärkungsfaktor Resolver-Sinussignal                     |
| 35E7 (hex)           | ROFFS              | Variable rw   | Referenzoffset                                              |
| 35E8 (hex)           | RS232T             | Variable rw   | Watch-Dog Zeit (RS232)                                      |
| 35E9 (hex)           | RSTVAR             | Command       | Setzen aller Parameter auf Default-Werte                    |
| · /                  | S                  | Command       |                                                             |
| 35EA (hex)           |                    |               | Stop und Disable                                            |
| 35EB (hex)           | SAVE               | Command       | Speichern der Daten im EEPROM                               |
| 35EC (hex)           | SBAUD              | Variable rw   | Sercos: Baudrate                                            |
| 35ED (hex)           | SCAN               | Command       | Erkennung der CAN-Stationen                                 |
| 35EF (hex)           | SERIALNO           | Variable ro   | Seriennummer des Verstärkers                                |
| 35F0 (hex)           | SETREF             | Command       | Setzen des Referenzpunktes                                  |
| 35F2 (hex)           | SLEN               | Variable rw   | Optische Ausgangsleistung bei Sercos                        |
| 35F3 (hex)           | SLOTIO             | Variable rw   | I/O-Erweiterungskarte: IN/OUT-Zustand                       |
| 35F4 (hex)           | SPHAS              | Variable rw   | Sercos-Phase                                                |
| 35FA (hex)           | SSTAT              | Variable ro   |                                                             |
| 35FA (hex)           | DUMPSLNO           | Variable rw   | Auflistung der numerischen EEProm-Variablen                 |
| 35FB (hex)           | STAT               | Variable ro   | Verstärker-Statuswort                                       |
| 35FC (hex)           | STATIO             | Variable ro   | Status der Ein/Ausgänge                                     |
| 35FD (hex)           | STATUS             | Variable ro   | detailierte Verstärker-Statusinformation                    |
| 35FE (hex)           | STOP               | Command       | Setzen des Sollwertes auf 0                                 |
| 35FF (hex)           | STOPMODE           | Variable rw   | Bremsverhalten bei Disable                                  |
| 3600 (hex)           | SWCNFG             | Variable rw   | Konfiguration der Software-Endschalter                      |
| 3604 (hex)           | SWE1               | Variable rw   | Softwareendschalter (kleinste Position)                     |
| 3606 (hex)           | SWE2               | Variable rw   | Softwareendschalter (größte Position)                       |
| 360E (hex)           | Т                  | Command       | digitaler Stromsollwert                                     |
| 360F (hex)           | TASK               | Variable ro   | Task-Auslastung                                             |
| 3610 (hex)           | TEMPE              | Variable ro   | Istwert der Umgebungstemperatur                             |
| 3611 (hex)           | TEMPH              | Variable ro   | Istwert der Kühlkörpertemperatur                            |
| 3612 (hex)           | TEMPM              | Variable ro   | Istwert der Motortemperatur                                 |
| 3613 (hex)           | TRJSTAT            | Variable ro   | Status2-Information                                         |
| 3614 (hex)           | TRUN               | Variable ro   | Betriebsstundenzähler                                       |
| 3617 (hex)           | UVLTMODE           | Variable rw   | Unterspannungsmodus                                         |
| 3618 (hex)           | V                  | Variable ro   | Aktuelle Drehzahl                                           |
| 361A (hex)           | VBUS               | Variable ro   | Zwischenkreisspannung                                       |
| 361B (hex)           | VBUSBAL            | Variable rw   | Maximale Netzspannung                                       |
| 361C (hex)           | VBUSMAX            | Variable ro   | Maximale Zwischenkreisspannung                              |
| 361D (hex)           | VBUSMIN            | Variable rw   | Minimale Zwischenkreisspannung                              |
| 361E (hex)           | VCMD               | Variable ro   | interner Drehzahlsollwert in UPM                            |
| 3620 (hex)           | VEL0               | Variable rw   | Stillstandsschwelle                                         |
| 3621 (hex)           | VJOG               | Variable rw   | Tippbetrieb-Geschwindigkeit                                 |
| 3622 (hex)           | VLIMP              | Variable rw   | Max. Drehzahl                                               |
| 3623 (hex)           | VLIMN              | Variable rw   | Max. negative Drehzahl                                      |
| 3626 (hex)           | VMUL               | Variable rw   | Geschwindigkeitsmultiplikator (Feldbus)                     |
| 3627 (hex)           | VOSPD              | Variable rw   | Überdrehzahl                                                |
| 3628 (hex)           | VREF               | Variable rw   | Referenzfahrt-Geschwindigkeit                               |
| 3626 (flex)          | VSCALE1            | Variable rw   | SW1-Drehzahlskalierungsfaktor                               |
| ` '                  | VSCALE1<br>VSCALE2 |               | SW1-Drenzaniskalierungsfaktor SW2-Drehzahlskalierungsfaktor |
| 362A (hex)           |                    | Variable rw   | -                                                           |
| 362B (hex)           | \<br>DIL IM        | Command       | Anwahl der Remote Adresse                                   |
| 362C (hex)           | DILIM              | Variable rw   | DPR Strombegrenzung aktivieren                              |
| 362D (hex)           | DENA               | Variable rw   | DPR Software Disable Reset Modus                            |
| 362F (hex)           | KTN                | Variable rw   | Integralanteil des Stromreglers                             |

| CAN           | ASCII     | ASCII       | Beschreibung                                      |
|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| Objekt Nummer | Kommando  | Туре        |                                                   |
| 3630 (hex)    | INPT0     | Variable rw | In-Position-Verzögerung                           |
| 3632 (hex)    | COLDSTART | Command     | Hardware-Reset des Verstärkers                    |
| 3636 (hex)    | WPOS      | Variable ro | Freigabe der schnellen Positionsregister          |
| 3637 (hex)    | SRND      | Variable rw | Startposition Modulo-Achse                        |
| 3638 (hex)    | ERND      | Variable rw | Endposition Modulo-Achse                          |
| 363A (hex)    | BCC       | Variable ro | EEPROM-Checksumme                                 |
| 363C (hex)    | REFMODE   | Variable rw | Quelle des Nullimpulse bei Referenzfahrt          |
| 363D (hex)    | VLO       | Variable rw | Software Resolver/Digital Wandler Vorsteuerung    |
| 363E (hex)    | WMASK     | Variable rw | Warnung/Fehler-Maske                              |
| 363F (hex)    | WPOSE     | Variable ro | Freigabe der schnellen Positionsregister 116      |
| 3640 (hex)    | WPOSP     | Variable rw | Polarität der schnellen Positionsregister 116     |
| 3641 (hex)    | WPOSX     | Variable rw | Modus der schnellen Positionsregister 116         |
| 3642 (hex)    | MOVE      | Command     | Starten eines Fahrsatzes                          |
| 3643 (hex)    | POSRSTAT  | Variable rw | Status der schnellen Positionsregister 116        |
| 3644 (hex)    | P1        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3645 (hex)    | P2        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3646 (hex)    | P3        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3647 (hex)    | P4        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3648 (hex)    | P5        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3649 (hex)    | P6        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364A (hex)    | P7        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364B (hex)    | P8        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364C (hex)    | P9        |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364D (hex)    | P10       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364E (hex)    | P11       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 364F (hex)    | P12       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3650 (hex)    | P13       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3651 (hex)    | P14       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3652 (hex)    | P15       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3653 (hex)    | P16       |             | schnelle Positionsschwelle                        |
| 3654 (hex)    | PTARGET   | Variable rw | letzte Fahrsatzzielposition                       |
| 3655 (hex)    | ACTRS232  | Variable rw | Freigabe des RS232-Watchdogs                      |
| 3656 (hex)    | ROFFSABS  | Variable rw | Referenzoffset                                    |
| 3657 (hex)    | FW        | Variable ro | Liefert die Versionsnummer der Firmware           |
| 3658 (hex)    | DPRILIMIT | Variable rw | Digitale Begrenzung des Spitzenstroms über DPR    |
| 3659 (hex)    | ACCUNIT   | Variable rw | Art der Beschleunigungsvorgabe im System          |
| 365A (hex)    | VCOMM     | Variable rw | Drehzahlschwelle für Kommutierungsüberwachung     |
| 365B (hex)    | MTMUX     | Variable rw | Voreinstellung für zu bearbeitenden Fahrsatz      |
| 365D (hex)    | REFLS     | Variable rw |                                                   |
| 365F (hex)    | VUNIT     | Variable rw | Systemweite Definition der Drehzahl / Geschw.     |
| 3660 (hex)    | PUNIT     | Variable rw | Vorgabe der Positionsauflösung                    |
| 366E (hex)    | TBRAKE    | Variable rw | Disableverzögerungszeit bei Bremsenbetrieb        |
| 366F (hex)    | TBRAKE0   | Variable rw | Bremsen Lüftzeit                                  |
| 3670 (hex)    | CMDDLY    | Variable rw | Kommandoverzögerungszeit der RS232                |
| 3671 (hex)    | MSLBRAKE  | Variable rw | Bremsrampe bei sensorlosem Nothalt                |
| 3672 (hex)    | DRVCNFG   | Variable rw | Konfigurationsvariable für CAN-Bus Kompatibilität |
| 3673 (hex)    | DISDPR    | Variable rw | Disablen des DPR-Zugriffs für Schreibbefehle      |
| 3675 (hex)    | ESPEED    | Variable r  | Maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Gebertyp    |
| 367F (hex)    | LATCH1P16 | Variable rw | Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)       |
| 3680 (hex)    | LATCH1N16 | Variable rw | Gelachte 16 Bit-Position (negative Flanke)        |
| 3681 (hex)    | EXTLATCH  | Variable rw | Einstellung der Quellen für die Latcheingänge     |
| 3682 (hex)    | STAGECODE | Variable r  | Endstufenkennung                                  |
| 3683 (hex)    | SYNCSRC   | Variable rw |                                                   |
| 3686 (hex)    | MRS       | Variable rw | Wicklungswiderstand des Stators Phase-Phase       |
| 3691 (hex)    | SERCSET   | Variable rw | Setze Sercos Einstellungen                        |
| 3695 (hex)    | SMNUMBER  | Variable r  | Gespeicherte Motornummer im Geber                 |
| 3698 (hex)    | VREF0     | Variable rw | Reduzierfaktor Referenzfahrgeschwindigkeit        |
| 3699 (hex)    | AN11NR    | Variable rw | Nr. der INxTRIG Variable, bei analoger Vorgabe    |
| 369A (hex)    | AN11RANGE | Variable rw | Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG      |
| 36A3 (hex)    | MSERIALNO | Variable rw | Motorseriennummer bei Encoder mit Parameterkanal  |
| 36A5 (hex)    | VSTFR     | Variable rw | Drehzahleckpunkt bei Reibungskompensation         |

| CAN           | ASCII     | ASCII       | Beschreibung                                     |
|---------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Objekt Nummer | Kommando  | Type        | beschreibung                                     |
| 36B6 (hex)    | DOVRIDE   | Variable rw | Vorgabe eines digitalen Override-Faktors         |
| 36BE (hex)    | INS0      | Variable ro | Status von Eingang A0 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36BF (hex)    | INS1      | Variable ro | Status von Eingang A1 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C0 (hex)    | INS2      | Variable ro | Status von Eingang A2 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C1 (hex)    | INS3      | Variable ro | Status von Eingang A3 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C2 (hex)    | INS4      | Variable ro | Status von Eingang A4 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C3 (hex)    | INS5      | Variable ro | Status von Eingang A5 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C4 (hex)    | INS6      | Variable ro | Status von Eingang A6 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C5 (hex)    | INS7      | Variable ro | Status von Eingang A7 der I/O Erweiterungskarte  |
| 36C6 (hex)    | INS8      | Variable ro | Status von FSTART_IO der I/O Erweiterungskarte   |
| 36C7 (hex)    | OS1       | Variable rw | Setzen von "Posreg1" der I/O Erweiterungskarte   |
| 36C8 (hex)    | OS2       | Variable rw | Setzen von "Posreg2" der I/O Erweiterungskarte   |
| 36C9 (hex)    | OS3       | Variable rw | Setzen von "Posreg3" der I/O Erweiterungskarte   |
| 36CA (hex)    | OS4       | Variable rw | Setzen von "Posreg4" der I/O Erweiterungskarte   |
| 36CB (hex)    | OS5       | Variable rw | Setzen von "Posreg5" der I/O Erweiterungskarte   |
| 36CE (hex)    | LASTWMASK | Variable ro | Fehlerspeicher von WMASK                         |
| 36D0 (hex)    | WSTIME    | Variable rw | Ausführungszeit der W&S - Funktion               |
| 36D1 (hex)    | WSAMPL    | Variable rw | Minimale Bewegung der W&S Funktion               |
| 36D2 (hex)    | NREFMT    | Variable rw | Referenzfahrt mit automatischem Folgefahrauftrag |
| 36D7 (hex)    | AUTOHOME  | Variable rw |                                                  |
| 36D8 (hex)    | PASSCNFG  | Variable rw | Passwort Funktion                                |
| 36E4 (hex)    | DRVCNFG2  | Variable rw | Regler Zusatzfunktionen                          |
| 36E5 (hex)    | BUSP1     | Variable rw | Zustand des Modbus+ Netzwerks                    |
| 36E6 (hex)    | BUSP2     | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+     |
| 36E7 (hex)    | BUSP3     | Variable rw | Vorgaberichtung der Adresse bei Modbus+          |
| 36E8 (hex)    | BUSP4     | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+     |
| 36E9 (hex)    | BUSP5     | Variable rw | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+     |
| 36EA (hex)    | BUSP6     | Variable rw | Anzahl der Istwert-Datenworte über Modbus        |

# 5.1.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (i.V. = in Vorbereitung).

| Index  | Sub-<br>index | Datentyp             | Zugriff | PDO<br>mapp. | Beschreibung                          | ASCII<br>Objekt |
|--------|---------------|----------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1000h  | 0             | UNSIGNED32           | ro      | _            | Gerätetyp                             | _               |
| 1001h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Fehlerregister                        | _               |
| 1002h  | 0             | UNSIGNED32           | ro      | yes          | Herstellerspezifisches Statusregister | _               |
|        |               | ARRAY                |         |              | Vordefiniertes Fehlerfeld             | _               |
| 1003h  | 0             | UNSIGNED8            | rw      | _            | Anzahl der Fehler                     | _               |
|        | 18            | UNSIGNED32           | ro      | _            | Standard Fehlerfeld                   | _               |
| 1005h  | 0             | UNSIGNED32           | rw      | _            | COB-ID SYNC message                   | _               |
| 1006h  | 0             | UNSIGNED32           | rw      | No           | Communication cycle period            | _               |
| 1008h  | 0             | Visible String       | const   | _            | Hersteller Gerätename                 | _               |
| 1009h  | 0             | Visible String       | const   | _            | Hersteller Hardware Version           | _               |
| 100Ah  | 0             | Visible String       | const   | _            | Hersteller Software Version           | _               |
| 100Ch  | 0             | UNSIGNED16           | rw      | _            | Überwachungszeit                      | _               |
| 100Dh  | 0             | UNSIGNED8            | rw      | _            | Lifetime Faktor                       | _               |
|        | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Anzahl der Einträge                   | _               |
| 1010h  | 1             | UNSIGNED32           | rw      | _            | Speichern aller Parameter             | SAVE            |
|        | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Anzahl der Einträge                   | _               |
| 1011h  | 1             | UNSIGNED32           | rw      | _            | Auf Defaultwerte zuruecksetzen        | RSTVAR          |
| 1014h  | 0             | UNSIGNED32           | rw      | _            | COB-ID für das Emergency Object       | _               |
|        |               | RECORD               |         |              | Consumer heartbeat time               |                 |
| 1016h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Anzahl der Einträge                   |                 |
| 101011 | 1             | UNSIGNED32           | rw      | _            | Consumer heartbeat time               |                 |
| 1017h  | 0             | UNSIGNED16           | rw      | _            | Producer heartbeat time               |                 |
| 101711 |               | RECORD               | 1 00    |              | Identitäts Objekt                     |                 |
|        | 0             | UNSIGNED8            | ro      |              | Anzahl der Einträge                   |                 |
| -      | 1             | UNSIGNED32           | ro      |              | Hersteller ID                         |                 |
| 1018h  | 2             | UNSIGNED32           | ro      |              | Produkt Code                          |                 |
| -      | 3             | UNSIGNED32           | ro      |              | Revisions Nummer                      |                 |
| -      | 4             | UNSIGNED32           | ro      |              | Seriennummer                          | SERIALNO        |
|        | 4             | ARRAY                | 10      |              | OS Prompt                             | SERIALINO       |
|        | 0             | UNSIGNED8            | ro      |              | Anzahl der Einträge                   |                 |
| 1026h  | 1             | UNSIGNED8            | ro      | _            | StdIn                                 |                 |
|        | 2             | UNSIGNED8            | W       | _            | StdOut                                |                 |
|        |               | RECORD               | ro      |              | RXPDO1 Kommunikations Parameter       |                 |
|        | 0             | 1                    |         |              |                                       |                 |
| 1400h  | 0<br>1        | UNSIGNED8 UNSIGNED32 | ro      |              | Anzahl der Einträge RXPDO1 COB - ID   | _               |
| -      |               | +                    | rw      | _            |                                       | _               |
|        | 2             | UNSIGNED8            | rw      |              | Übertragungstyp RXPDO1                | _               |
|        |               | RECORD               |         |              | RXPDO2 Kommunikations Parameter       | _               |
| 1401h  | 0<br>1        | UNSIGNED8            | ro      |              | Anzahl der Einträge                   | _               |
|        |               | UNSIGNED32           | rw      |              | RXPDO2 COB - ID                       | _               |
|        | 2             | UNSIGNED8            | rw      | _            | Übertragungstyp RXPDO2                | _               |
|        |               | RECORD               |         |              | RXPDO3 Kommunikations Parameter       | _               |
| 1402h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Anzahl der Einträge                   | _               |
| -      | 1             | UNSIGNED32           | rw      |              | RXPDO3 COB - ID                       | _               |
|        | 2             | UNSIGNED8            | rw      |              | Übertragungstyp RXPDO3                |                 |
|        |               | RECORD               |         |              | RXPDO4 Kommunikations Parameter       |                 |
| 1403h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      |              | Anzahl der Einträge                   | _               |
| -      | 1             | UNSIGNED32           | rw      |              | RXPDO4 COB - ID                       | _               |
|        | 2             | UNSIGNED8            | rw      |              | Übertragungstyp RXPDO4                | _               |
|        |               | RECORD               |         |              | RXPDO1 Mapping Parameter              |                 |
| 1600h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      |              | Anzahl der Einträge                   | _               |
|        | 18            | UNSIGNED32           | rw      |              | Mapping für n-tes Applikation Objekt  |                 |
|        |               | RECORD               |         |              | RXPDO2 Mapping Parameter              |                 |
| 1601h  | 0             | UNSIGNED8            | ro      | _            | Anzahl der Einträge                   | <u> -</u>       |
|        | 18            | UNSIGNED32           | rw      | _            | Mapping für n-tes Applikation Objekt  | _               |

| Index   | Sub-<br>index | Datentyp            | Zugriff | PDO<br>mapp. | Beschreibung                         | ASCII<br>Objekt |
|---------|---------------|---------------------|---------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Ĺ       |               | RECORD              |         |              | RXPDO3 Mapping Parameter             | _               |
| 1602h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|         | 18            | UNSIGNED32          | rw      | _            | Mapping für n-tes Applikation Objekt | _               |
|         |               | RECORD              |         |              | RXPDO4 Mapping Parameter             | _               |
| 1603h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|         | 18            | UNSIGNED32          | rw      | _            | Mapping für n-tes Applikation Objekt | _               |
|         |               | RECORD              |         |              | TXPDO1 Kommunikations Parameter      | _               |
|         | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|         | 1             | UNSIGNED32          | rw      | _            | TXPDO1 COB-ID                        | _               |
| 1800h   | 2             | UNSIGNED8           | rw      | _            | Übertragungstyp TXPDO1               | _               |
|         | 3             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Verzögerungszeit                     | _               |
|         | 4             | UNSIGNED8           | const   | _            | reserviert                           | _               |
|         | 5             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Ereignis-Timer                       | _               |
|         |               | RECORD              |         |              | TXPDO2 Kommunikations Parameter      | _               |
|         | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|         | 1             | UNSIGNED32          | rw      | _            | TXPDO2 COB-ID                        | _               |
| 1801h   | 2             | UNSIGNED8           | rw      | _            | Übertragungstyp TXPDO2               | _               |
|         | 3             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Verzögerungszeit                     | _               |
|         | 4             | UNSIGNED8           | const   | _            | reserviert                           | _               |
|         | 5             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Ereignis-Timer                       | _               |
|         |               | RECORD              |         |              | TXPD03 Kommunikations Parameter      | _               |
|         | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|         | 1             | UNSIGNED32          | rw      | _            | TXPDO3 COB-ID                        | _               |
| 1802h   | 2             | UNSIGNED8           | rw      | _            | Übertragungstyp TXPDO3               | _               |
|         | 3             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Verzögerungszeit                     | _               |
|         | 4             | UNSIGNED8           | const   | _            | reserviert                           |                 |
|         | 5             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Ereignis-Timer                       |                 |
|         |               | RECORD              |         |              | TXPDO4 Kommunikations Parameter      |                 |
|         | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  |                 |
| -       | 1             | UNSIGNED32          | rw      |              | TXPDO4 COB-ID                        |                 |
| 1803h   | 2             | UNSIGNED8           | rw      |              | Übertragungstyp TXPDO4               |                 |
| 100011  | 3             | UNSIGNED16          | rw      | _            | Verzögerungszeit                     |                 |
| -       | 4             | UNSIGNED8           | const   |              | reserviert                           |                 |
|         | 5             | UNSIGNED16          | rw      |              | Ereignis-Timer                       |                 |
|         |               | RECORD              | 1 1 1 1 |              | Mapping Parameter TXPDO1             |                 |
| 1A00h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      |              | Anzahl der Einträge                  |                 |
| 17,0011 | 18            | UNSIGNED32          | rw      |              | Mapping für n-tes Applikation Objekt |                 |
|         | 10            | RECORD              | 1 00    |              | Mapping Parameter TXPDO2             |                 |
| 1A01h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  |                 |
| 170111  | 18            | UNSIGNED32          | rw      |              | Mapping für n-tes Applikation Objekt |                 |
|         | 10            | RECORD              | 1 00    |              | Mapping Parameter TXPDO3             |                 |
| 1A02h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      |              | Anzahl der Einträge                  |                 |
| 170211  | 18            | UNSIGNED32          | rw      |              | Mapping für n-tes Applikation Objekt |                 |
|         | 10            | RECORD              | I W     |              | Mapping Parameter TXPDO4             |                 |
| 1A03h   | 0             | UNSIGNED8           | ro      |              | Anzahl der Einträge                  |                 |
| IAUSII  | 18            | UNSIGNED32          |         |              | Mapping für n-tes Applikation Objekt | _               |
| 2000h   |               | UNSIGNED32          | rw      |              |                                      | STATCODE        |
| 200011  | 0             |                     | ro      | yes          | Herstellerspezifische Warnungen      |                 |
| 2014h   | 0<br>1        | UNSIGNED32          | ro      | _            | Maske TxPDO Kanal 1                  |                 |
| 2014[]  | 2             | <u> </u>            | rw      | _            | Maske (Byte 03)                      |                 |
|         | 0             | UNSIGNED32          | rw      | _            | Maske (Byte 47)                      | _               |
| 2015    |               | ARRAY               | ro      |              | Maske TxPDO Kanal 2                  | _               |
| 2015h   | 1             | UNSIGNED32          | rw      |              | Maske (Byte 03)                      | _               |
|         | 2             | UNSIGNED32          | rw      |              | Maske (Byte 47)                      |                 |
| 2040    | 0             | ARRAY               | ro      | _            | Maske TxPDO Kanal 3                  | _               |
| 2016h   | 1             | UNSIGNED32          | rw      |              | Maske (Byte 03)                      |                 |
|         | 2             | UNSIGNED32          | rw      | _            | Maske (Byte 47)                      |                 |
|         | ^             |                     |         |              |                                      |                 |
| 2017h   | 0             | ARRAY<br>UNSIGNED32 | ro      |              | Maske TxPDO Kanal 4 Maske (Byte 03)  | _               |

| Index  | Sub-<br>index  | Datentyp               | Zugriff | PDO mapp. | Beschreibung                                | ASCII<br>Objekt |
|--------|----------------|------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|
|        |                | ARRAY                  |         |           | DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)      | _               |
|        | 0              | UNSIGNED8              | ro      | -         | Anzahl der Einträge                         | _               |
|        | 1              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 9                           | DPRVAR9         |
|        | 2              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 10                          | DPRVAR10        |
| 2030h  | 3              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 11                          | DPRVAR11        |
| 203011 | 4              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 12                          | DPRVAR12        |
|        | 5              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 13                          | DPRVAR13        |
|        | 6              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 14                          | DPRVAR14        |
|        | 7              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 15                          | DPRVAR15        |
|        | 8              | INTEGER32              | rww     | yes       | DP-Ram Variable 16                          | DPRVAR16        |
|        |                | RECORD                 |         |           | Übersetzungsverhältnis elektr. Getriebe     | _               |
| 00.401 | 0              | UNSIGNED8              |         | _         | Anzahl der Einträge                         | _               |
| 2040h  | 1              | INTEGER32              | rw      | yes       | Eingangsfaktor für elektron. Getriebe       | GEARI           |
|        | 2              | UNSIGNED32             | rw      | yes       | Ausgangsfaktor für elektron. Getriebe       | GEARO           |
|        |                | RECORD                 |         |           | Istwerte elektronisches Getriebe            | -               |
| İ      | 0              | UNSIGNED8              | ro      | -         | Anzahl der Einträge                         | _               |
| 2041h  | 1              | INTEGER32              | ro      | yes       | Slave-Geschwindigkeitssollwert              | _               |
|        | 2              | INTEGER32              | ro      | yes       | Mastergeschwindigkeit                       | -               |
| ļ      | 3              | UNSIGNED8              | ro      | yes       | Int. Kontrollwort für elektrisches Getriebe | -               |
|        |                | ARRAY                  |         | , , , ,   | Konfiguration der Positionsregister         | -               |
| ŀ      | 0              | UNSIGNED8              | ro      | _         | Anzahl der Einträge                         | -               |
| 2051h  | 1              | UNSIGNED32             | rww     | yes       | Freigabe der Positionsregister              | WPOSE           |
| 200111 | 2              | UNSIGNED32             | rww     | yes       | Modus der Positionsregister                 | WPOSX           |
|        | 3              | UNSIGNED32             | rww     | yes       | Polarität der Positionsregister             | WPOSP           |
|        |                | ARRAY                  | 1 00 00 | yes       | Positionsregister, absolut                  | -               |
| }      | 0              | UNSIGNED8              | ro      | -         | Anzahl der Einträge                         | -               |
| -      | 1              | INTEGER32              | ro      |           | Positionsregister 1, absolut                | P1              |
| -      | 2              | INTEGER32              |         | yes       | Positionsregister 2, absolut                | P2              |
|        | 3              |                        | rww     | yes       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | P3              |
|        | 3<br>4         | INTEGER32<br>INTEGER32 | rww     | yes       | Positionsregister 4, absolut                | P4              |
|        | <del>4</del> 5 |                        | rww     | yes       | Positionsregister 4, absolut                | P5              |
| }      |                | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 5, absolut                | -               |
| }      | 6              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 7, absolut                | P6              |
| 2052h  | 7<br>8         | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 7, absolut                | P7<br>P8        |
| -      | 9              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 8, absolut                | P9              |
| -      |                | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 9, absolut                | -               |
| -      | 10             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 10, absolut               | P10             |
|        | 11             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 11, absolut               | P11             |
| -      | 12             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 12, absolut               | P12             |
| -      | 13             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 13, absolut               | P13             |
| -      | 14             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 14, absolut               | P14             |
|        | 15             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 15, absolut               | P15             |
|        | 16             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 16, absolut               | P16             |
|        |                | ARRAY                  |         |           | Positionsregister, relativ                  | -               |
|        | 0              | UNSIGNED8              | ro      | -         | Anzahl der Einträge                         | -               |
|        | 1              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 1, relativ                | P1              |
|        | 2              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 2, relativ                | P2              |
|        | 3              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 3, relativ                | P3              |
|        | 4              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 4, relativ                | P4              |
|        | 5              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 5, relativ                | P5              |
|        | 6              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 6, relativ                | P6              |
| 2053h  | 7              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 7, relativ                | P7              |
| _00011 | 8              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 8, relativ                | P8              |
| [      | 9              | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 9, relativ                | P9              |
|        | 10             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 10, relativ               | P10             |
| [      | 11             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 11, relativ               | P11             |
| Ī      | 12             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 12, relativ               | P12             |
| Ţ      | 13             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 13, relativ               | P13             |
| ļ      | 14             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 14, relativ               | P14             |
| ļ      | 15             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 15, relativ               | P15             |
| ŀ      | 16             | INTEGER32              | rww     | yes       | Positionsregister 16, relativ               | P16             |
|        | 0              | UNSIGNED16             | rww     | yes       | Strombegrenzung im Drehzahlmode             | DPRILIMIT       |

| Index   | Sub-<br>index | Datentyp                 | Zugriff  | PDO<br>mapp. | Beschreibung                                          | ASCII<br>Objekt |
|---------|---------------|--------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 2080h   | 0             | UNSIGNED16               | rw       | yes          | Fahrauftrag für Profile Position Mode                 | _               |
| 2081h   | 0             | UNSIGNED16               | rw       | yes          | Anzeige des aktiven Fahrauftrages                     | MOVE            |
| 2082h   | 0             | UNSIGNED32               | wo       | _            | Kopieren von Fahrsätzen                               | OCOPY           |
| 2083h   | 0             | UNSIGNED32               | wo       | _            | Löschen der Flash-Fahrsätze                           | _               |
|         |               | ARRAY                    |          |              | DP-Ram Variablen, nur lesbar                          | -               |
|         | 0             | UNSIGNED8                | ro       | -            | Anzahl der Einträge                                   | -               |
|         | 1             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 1                                     | DPRVAR1         |
|         | 2             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 2                                     | DPRVAR2         |
| 2090h   | 3             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 3                                     | DPRVAR3         |
| 200011  | 4             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 4                                     | DPRVAR4         |
|         | 5             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 5                                     | DPRVAR5         |
|         | 6             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 6                                     | DPRVAR6         |
|         | 7             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 7                                     | DPRVAR7         |
|         | 8             | INTEGER32                | ro       | yes          | DP-Ram Variable 8                                     | DPRVAR8         |
| 20A0h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes          | Latchposition 1, positive Flanke                      | LATCH1P32       |
| 20A1h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes          | Latchposition 1, negative Flanke                      | LATCH1N32       |
| 20A2h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes          | Latchposition 2, positive Flanke                      | LATCH2P32       |
| 20A3h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes          | Latchposition 2, negative Flanke                      | LATCH2N32       |
| 20A4h   | 0             | UNSIGNED8                | rww      | yes          | Latch-Kontrollregister                                | -               |
| 20B0h   | 0             | INTEGER32                | rww      | yes          | Triggervariable Digitaleingang 20                     | IN20TRIG        |
| 20B1h   | 0             | UNSIGNED32               | rww      | yes          | Steuerwort Digitaleingänge 5 20                       | IN5 IN20        |
|         | _             | ARRAY                    |          |              | Analoge Eingänge                                      | -               |
| 20B2h   | 0             | UNSIGNED8                | ro       | -            | Anzahl der Einträge                                   | -               |
|         | 1             | INTEGER16                | ro       | yes          | Spannung Analogeingang 1                              | ANIN1           |
|         | 2             | INTEGER16                | ro       | yes          | Spannung Analogeingang 1                              | ANIN2           |
| 2100h   | 0             | UNSIGNED32               | rww      | yes          | Schreib-Dummy                                         | -               |
| 2101h   | 0             | UNSIGNED32               | ro       | yes          | Lese-Dummy                                            | -               |
|         |               | RECORD                   |          |              | ASCII Kommando MAXCMD                                 | MAXCMD          |
| -       | 0             | UNSIGNED8                | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                   | <u> </u>        |
| }       | 1             | UNSIGNED32               | ro       | _            | Wert                                                  | _               |
|         | 2             | UNSIGNED32               | ro       | _            | Unterer Grenzwert                                     | _               |
| 3500h   | 3             | UNSIGNED32               | ro       |              | Oberer Grenzwert                                      | _               |
| ŀ       | 4             | UNSIGNED32               | ro       |              | Defaultwert                                           | _               |
| ŀ       | 5<br>6        | UNSIGNED32               | ro       | _            | Parameter Format                                      | _               |
| ŀ       | 7             | UNSIGNED32<br>UNSIGNED32 | ro       |              | Parameter Steuerdaten reserviert                      | _               |
| ŀ       | 8             | UNSIGNED32               | ro       | _            |                                                       | _               |
| 25006.1 |               | RECORD                   | ro       |              | reserviert                                            | _               |
| 6040h   |               | UNSIGNED16               | 147      | 1/00         | Letzter Eintrag des ASCII Objektkanals                | _               |
| 6041h   | 0             | UNSIGNED16               | W        | yes          | Control Word Status Word                              | _               |
| 6060h   | 0             | INTEGER8                 | ro<br>rw | yes          | Betriebsarten                                         | _               |
| 6061h   | 0             | INTEGER8                 | ro       | yes          | Anzeige Betriebsarten                                 | <u> </u>        |
| 6063h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes<br>yes   | Position-Istwert (Inkremente)                         |                 |
| 6064h   | 0             | INTEGER32                | ro       | yes          | Position-Istwert (Positions Einheiten)                | PFB             |
| 6065h   | 0             | UNSIGNED32               | rw       | yes<br>      | Schleppfehlerfenster                                  | PEMAX           |
| 6067h   | 0             | UNSIGNED32               |          |              | "In Position" – Fenster                               | PEINPOS         |
| 6068h   | 0             | UNSIGNED32               | rw       |              | "In Position" – Perister  "In Position" – Zeitfenster | INPT1           |
| 606Ch   | 0             | INTEGER32                |          | yes          | Geschwindigkeits-Istwert                              |                 |
| 6071h   | 0             | INTEGER32                | ro<br>rw |              | Drehmoment-Sollwert                                   |                 |
| 6073h   | 0             | UNSIGNED16               | rw       | yes<br>-     | Normierter Maximalstrom                               | MIPEAK          |
| 6077h   | 0             | INTEGER16                | ro       | yes          | Drehmoment-Istwert                                    |                 |
| 607Ah   | 0             | INTEGER32                | rw       | yes          | Positions-Sollwert                                    | O P             |
| 607Ch   | 0             | INTEGER32                | rw       |              | Referenz Offset                                       | ROFFS           |
| 307 011 | 3             |                          | 1 44     | _            | Softwareendschalter                                   | 1.101.10        |
| ł       | 0             | UNSIGNED8                | ro       | -            | Anzahl der Einträge                                   |                 |
| 607Dh   | 1             | INTEGER32                | rw       |              | Softwareendschalter 1                                 | SWE1            |
| }       | 2             | INTEGER32                | rw       | <u> </u>     | Softwareendschalter 2                                 | SWE2            |
| 607Fh   | 0             | UNSIGNED32               | rw       |              | Maximale Geschwindigkeit im PP-Mode                   | PVMAX           |
|         | U             | DINOIGINEDSZ             |          |              |                                                       |                 |
| 6080h   | 0             | UNSIGNED32               | rw       |              | Maximale Motordrehzahl                                | VLIM            |

| Index   | Sub-<br>index | Datentyp    | Zugriff  | PDO<br>mapp. | Beschreibung                                                                | ASCII<br>Objekt          |
|---------|---------------|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6083h   | 0             | UNSIGNED32  | rw       | yes          | Profil Beschleunigung                                                       | O_ACC (pp) /<br>ACC (pv) |
| 6084h   | 0             | UNSIGNED32  | rw       | yes          | Profil Bremsen                                                              | O_DEC (pp) /<br>DEC (pv) |
| 6085h   | 0             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Schnellhaltrampe                                                            | DECSTOP                  |
| 6086h   | 0             | INTEGER16   | Rww      | yes          | Rampenprofil (Trapez / sin^2)                                               | O_C                      |
| 6089h   | 0             | INTEGER8    | rw       | _            | Position Notation Index                                                     | _                        |
| 608Ah   | 0             | UNSIGNED8   | rw       | _            | Position Dimension Index                                                    | _                        |
| 608Bh   | 0             | INTEGER8    | rw       | _            | Geschwindigkeit Notation Index                                              | _                        |
| 608Ch   | 0             | UNSIGNED8   | rw       | _            | Geschwindigkeit Dimension Index                                             | _                        |
| 608Dh   | 0             | INTEGER8    | rw       | _            | Beschleunigung Notation Index                                               | _                        |
| 608Eh   | 0             | UNSIGNED8   | rw       | _            | Beschleunigung Dimension Index                                              | _                        |
|         |               | ARRAY       |          |              | Positions-Encoder Auflösung                                                 | _                        |
| 00051   | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 608Fh   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Encoder Inkremente                                                          | PGEARO                   |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Motorumdrehungen                                                            | BUSP7                    |
|         |               | ARRAY       |          |              | Geschwindigkeits-Encoder Auflösung                                          | _                        |
|         | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 6090h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Encoder Incremente/s                                                        | _                        |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Motorumdrehungen/s                                                          | _                        |
|         |               | ARRAY       |          |              | Übersetzung                                                                 | _                        |
|         | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 6091h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Motorumdrehungen                                                            | _                        |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Wellenumdrehungen                                                           | _                        |
|         |               | ARRAY       |          |              | Vorschubkonstante                                                           | _                        |
|         | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 6092h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Vorschub                                                                    | PGEARI                   |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Wellenumdrehungen                                                           |                          |
|         |               | ARRAY       | 1 ***    |              | Position Faktor                                                             |                          |
|         | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         |                          |
| 6093h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Zähler                                                                      | _                        |
| -       | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Vorschubkonstante                                                           |                          |
|         |               | ARRAY       | 1.00     |              | Geschwindigkeits-Encoder Faktor                                             |                          |
| -       | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 6094h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Zähler                                                                      |                          |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Nenner                                                                      |                          |
|         |               | ARRAY       | 1.00     |              | Beschleunigung Faktor                                                       |                          |
|         | 0             | UNSIGNED8   | ro       |              | Anzahl der Einträge                                                         |                          |
| 6097h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Zähler                                                                      |                          |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Nenner                                                                      |                          |
| 6098h   | 0             | INTEGER8    | rw       | _            | Referenzfahrtart                                                            | NREF, DREF               |
| 6099h   |               | ARRAY       |          |              | Geschwindigkeit Referenzfahrt                                               |                          |
| 000011  | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | _                        |
| 6099h   | 1             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Geschwindigkeit während der Suche nach Endschaltern                         | VREF                     |
|         | 2             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Geschwindigkeit während der Suche nach Nullmarken                           | VREF0                    |
| 609Ah   | 0             | UNSIGNED32  | rw       | _            | Beschleunigung Referenzfahrt                                                | ACCR, DECR               |
| 60C0h   | 0             | INTEGER8    | rw       | _            | Interpolation Sub-Mode Auswahl                                              | _                        |
| 20011   |               | ARRAY       |          |              | Interpolation Data Record                                                   | _                        |
| 60C1h   | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         |                          |
|         | 1             | INTEGER32   | rw       | yes          | x1, erster Parameter der ip Funktion                                        | _                        |
| -+      |               | RECORD      |          | you          | Interpolation Zeitspanne                                                    |                          |
| F       | 0             | UNSIGNED8   | ro       | _            | Anzahl der Einträge                                                         | PTBASE                   |
| 60C2h   | 1             | UNSIGNED8   |          |              | InterpolationZeiteinheiten                                                  | I IDAGE                  |
| ouc2n   |               | INTEGER16   | rw       |              | Interpolation Zeitindex                                                     |                          |
| 0002h   |               | IIIVILGERIO | rw       |              | Into polation Zeitinuex                                                     | i—                       |
| ouC2h   | 2             | 1           |          |              | Internalation Sync Definition                                               |                          |
| ouC2h   |               | ARRAY       | ro       |              | Interpolation Sync Definition                                               |                          |
| 60C2h - | 0             | 1           | ro<br>rw | _            | Interpolation Sync Definition Anzahl der Einträge Synchronisiere auf Gruppe |                          |

| Index | Sub-<br>index | Datentyp   | Zugriff | PDO<br>mapp. | Beschreibung                         | ASCII<br>Objekt |
|-------|---------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
|       |               | RECORD     |         |              | Interpolation Daten Konfiguration    | _               |
|       | 0             | UNSIGNED8  | ro      | _            | Anzahl der Einträge                  | _               |
|       | 1             | UNSIGNED32 | ro      | _            | Maximale Speichergröße               | _               |
| 60C4h | 2             | UNSIGNED32 | rw      | _            | Aktuelle Speichergröße               | _               |
|       | 3             | UNSIGNED8  | rw      | _            | Speicher Organisation                | _               |
|       | 4             | UNSIGNED16 | rw      | _            | Speicher Position                    | _               |
|       | 5             | UNSIGNED8  | W       | _            | Größe eines Datensatzes              | _               |
| 60C5h | 0             | UNSIGNED32 | rw      | _            | Maximale Systembeschleunigung        | _               |
| 60C4h | 6             | UNSIGNED8  | W       | _            | Speicher leeren                      | _               |
| 60F4h | 0             | INTEGER32  | ro      | yes          | Ist-Schleppfehler                    | PE              |
| 60FDh | 0             | UNSIGNED32 | ro      | yes          | Digitale Eingänge                    | IN1 IN4         |
| 60FFh | 0             | INTEGER32  | rw      | yes          | Geschwindigkeits-Sollwert            | J               |
| 6502h | 0             | UNSIGNED32 | ro      | _            | Unterstützte CANopen – Betriebsarten | _               |

# 5.2 Beispiele

Alle Beispiele gelten für den Servoverstärker S300/S700.

#### 5.2.1 Setup

# 5.2.1.1 Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus

Beim Einschalten des S300/S700 wird eine Boot-up Message auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet. Kann ein vorhandener CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, überprüfen Sie die Kommunikation:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am S300/S700. Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet?
- Überprüfen der Master-Hardware!
- Überprüfung der Master-Software!

# 5.2.1.2 Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine

#### INFO

Die Zustandsmaschine muss beim Hochfahren sequentiell bedient werden. Ein Überspringen eines Zustandes ist nicht möglich.

Nach dem Einschalten des S300/S700 und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über die Abfrage des Objekts 6041 Sub 0 erkannt werden. Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein 0240<sub>h</sub>. Dies entspricht dem Zustand "Switch on disabled".

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen:

| COR ID | COR ID Control Date |          | trol Byte Index |                 | Deten       | V a manufacture |
|--------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| COB-ID | Control Byte        | Low byte | High byte       | index           | Daten       | Kommentar       |
| 603    | 40                  | 41       | 60              | 00 <sub>h</sub> | 40 00 00 00 |                 |
| 583    | 4B                  | 41 60    |                 | 00 <sub>h</sub> | 40 02 00 00 |                 |
|        | 2 Byte Daten        |          |                 |                 | Status      |                 |

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware-Enable auf High-Signal (24 V gegen DGND) kann durch Schreiben des Controlwords (Objekt6040 Sub 0) versucht werden, den Antrieb in den Zustand "Switched on" zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld =  $60_h$ ).

#### Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

| COR ID | Control but  | Inc      | lex       | Sub-            | Deter       | K                 |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| COB-ID | Control byte | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar         |
| 603    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Chut dayın        |
| 583    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Shut down         |
| 603    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Consider the same |
| 583    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Switch on         |

control word = 0x0007

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 set ⇒ Switch On, Disable Voltage off, Quick Stop off

#### Status Abfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

| COR ID | COR ID Control byte |          | lex       | Sub-            | Datas       | V             |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| COB-ID | Control byte        | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar     |
| 603    | 40                  | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | _           | Status abfra- |
| 583    | 4B                  | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 33 02 00 00 | gen           |

Status = 0x0233

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 set ⇒ ready to Switch On,

Bit 4 set ⇒ Voltage enabled

Bit 9 set  $\Rightarrow$  Remote, Bedienung über RS232 auch möglich

# 5.2.1.3 Beispiel: Tippbetrieb über SDO

Der Motor soll mit einer konstanten Drehzahl arbeiten.

| COB-ID | Control | Inc      | lex       | Sub-            | Deten       | Kommentar                                          |  |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Nominental                                         |  |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 03 00 00 00 | Detricheest "Drofile Valenity"                     |  |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart "Profile Velocity"                     |  |  |
| 603    | 23      | FF       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Cally and C                                        |  |  |
| 583    | 60      | FF       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Sollwert=0                                         |  |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | ala. Adams                                         |  |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | shutdown                                           |  |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | and the land                                       |  |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | switch on                                          |  |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 | anable anautine                                    |  |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | enable operation                                   |  |  |
| 603    | 23      | FF       | 60        | 00h             | 00 41 00 00 | Sollwert=16640 <sub>dec</sub> / PGEARI=Umdr./sec   |  |  |
| 500    | 00      |          | 00        | 004             | 00 00 00 00 | für PGEARI=10000, Sollwert=1,664 sec <sup>-1</sup> |  |  |
| 583    | 60      | FF       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | 99,84 U/min                                        |  |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 01 00 00 | Zwiechoneton                                       |  |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zwischenstopp                                      |  |  |

# 5.2.1.4 Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO

Der Motor soll ein konstantes Drehmoment abgeben. In diesen Fall ist es sinnvoll die maximal zu erreichende Drehzahl des Motors über den Parameter ICMDVLIM zu begrenzen. Der Parameter kann über die Bediensoftware eingestellt werden.

Beispiel:

ICMDVLIM 300

;Begrenzung der maximalen Drehzahl auf 300 U/min.

SAVE

COLDSTART

#### CAN Daten:

| COB-ID | Control | Inc      | lex       | Sub-            | Daten       | Kommentar             |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentai             |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 04 00 00 00 | Datrick cont "Torque" |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart "Torque"  |  |
| 603    | 2B      | 71       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Cally cont=0          |  |
| 583    | 60      | 71       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Sollwert=0            |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | abutdawa              |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | shutdown              |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 |                       |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | switch on             |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 |                       |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | enable operation      |  |
| 603    | 2B      | 71       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 90 01 00 00 | Cally and 400 ma      |  |
| 583    | 60      | 71       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Sollwert 400 mA       |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 01 00 00 | 7:                    |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zwischenstopp         |  |

# 5.2.1.5 Beispiel: Tippbetrieb über PDO

Generell ist es sinnvoll, nicht benutzte PDOs abzuschalten. Im Mode Drehzahl digital wird ein digitaler Drehzahlsollwert über RXPDO übertragen. Ist-Position und Ist-Drehzahl werden über ein SYNC-getriggertes TXPDO gelesen.

|        | Control | In       | dex       | Sub-            |                            |                                                                                                                                                     |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten                      | Kommentar                                                                                                                                           |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 03 00 00 00                | Betriebsart "Profile Velocity"                                                                                                                      |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Detriebsait Frome velocity                                                                                                                          |
| 603    | 2F      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Löschen der Einträge für das erste                                                                                                                  |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | RXPDO                                                                                                                                               |
| 603    | 23      | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 FF 60                | Mapping RXPDO1, Objekt60FF,Sub-Index                                                                                                                |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | 0 Drehzahlsollwert, Datenlänge 32bit                                                                                                                |
| 603    | 2F      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00                | Zahl der gemappten Objekte bestätigen                                                                                                               |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Zani dei gemappien objekte bestatigen                                                                                                               |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Löschen der Einträge für das erste TXPDO                                                                                                            |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Education del Elittage fui das cisto 174 Be                                                                                                         |
| 603    | 23      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 64 60                | mapping TXPDO1/1, Objekt6064, Sub-In-                                                                                                               |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | dex 0 current Positionsistwert in SI Einheiten, Datenlänge 32bit                                                                                    |
| 603    | 23      | 00       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 6C 60                | mapping TXPDO1/2, Objekt606C,Sub-In-                                                                                                                |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | dex 0 current Drehzahlistwert, Datenlänge 32Bit                                                                                                     |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00h             | 02 00 00 00                | Zahl dan samanatan Ohialda sasiifas                                                                                                                 |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00h             | 00 00 00 00                | Zahl der gemappten Objekte prüfen                                                                                                                   |
| 603    | 2F      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00                | Einstellen TXPDO1 auf synchron, Übertra-                                                                                                            |
| 583    | 60      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | gung mit jedem SYNC                                                                                                                                 |
| 603    | 23      | 01       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 02 00 80                | disable TPDO2, setze Bit 31 (80h)                                                                                                                   |
| 583    | 60      | 01       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | disable 1FDO2, setze bit 31 (6011)                                                                                                                  |
| 603    | 23      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 03 00 80                | disable TPDO3                                                                                                                                       |
| 583    | 60      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | disable IPDO3                                                                                                                                       |
| 603    | 23      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 04 00 80                | disabled TPDO4                                                                                                                                      |
| 583    | 60      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | disabled 1FDO4                                                                                                                                      |
| 603    | 23      | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 03 00 80                | disabled RPDO2                                                                                                                                      |
| 583    | 60      | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | disabled IVI BO2                                                                                                                                    |
| 603    | 23      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 04 00 80                | disabled RPDO3                                                                                                                                      |
| 583    | 60      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | disabled IVI 200                                                                                                                                    |
| 603    | 23      | 03       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 05 00 80                | disabled RPDO4                                                                                                                                      |
| 583    | 60      | 03       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                |                                                                                                                                                     |
| 000    |         |          |           |                 | 01 03                      | Freigabe NMT                                                                                                                                        |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00                | shutdown                                                                                                                                            |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00                | ondidown                                                                                                                                            |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00                | switch on                                                                                                                                           |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                |                                                                                                                                                     |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00                | enable operation                                                                                                                                    |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                |                                                                                                                                                     |
| 203    |         |          |           |                 | 00 40                      | Sollwert V= 98,3 rpm Berechnet wie folgt: 4000h=16384dec=Nsoll; 10000=PGEARI; (Nsoll/60)xPGEARI=V (16384/10000)x60=98,3 rpm                         |
| 080    |         |          |           |                 |                            | sende SYNC                                                                                                                                          |
| 183    |         |          |           |                 | FE 45 01 00<br>A6 AB 1A 00 | Antwort, Position und Nist Pos.= 00 01 45 FE = 83454 [Si Einheiten]; Nist = (001A AB A6) / 17894,4dec = 97,7 rpm 17894,4 ist der Umrechnungsfaktor. |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 01 00 00                | Zwiechenstenn                                                                                                                                       |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00                | Zwischenstopp                                                                                                                                       |

# 5.2.1.6 Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO

Generell ist es sinnvoll nicht benutzte PDOs abzuschalten. Weiterhin soll das erste TXPDO den Stromistwert mit jedem SYNC Telegramm übertragen.

|        | Control | Inc      | dex       | Sub-            |             |                                                          |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                                                |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00h             | 04 00 00 00 | Betriebsart "Torque"                                     |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ·                                                        |  |
| 603    | 2F      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Löschen der Einträge für das erste                       |  |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | RXPDO                                                    |  |
| 603    | 23      | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 71 60 | Mapping RXPDO1, Ob-                                      |  |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jekt6071,Sub-Index 0 Stromsollwert,<br>Datenlänge 16 Bit |  |
| 603    | 2F      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Zahl der gemappten Objekte prüfen                        |  |
| 583    | 60      | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zani dei gemappien Objekte pruien                        |  |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Löschen der Einträge für das erste                       |  |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TXPDO                                                    |  |
| 603    | 23      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 77 60 | Mapping TXPDO1, Ob-                                      |  |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jekt6077,Sub-Index 0 Stromistwert,<br>Datenlänge16bit    |  |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | 7                                                        |  |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zahl der gemappten Objekte prüfen                        |  |
| 603    | 2F      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Einstellen TXPDO1 auf synchron,                          |  |
| 583    | 60      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Übertragung mit jedem SYNC                               |  |
| 603    | 23      | 01       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 02 00 80 |                                                          |  |
| 583    | 60      | 01       | 18        | 01h             | 00 00 00 00 | disable TPDO2, Bit 31 (80h)                              |  |
| 603    | 23      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 03 00 80 |                                                          |  |
| 583    | 60      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disable TPDO3                                            |  |
| 603    | 23      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 04 00 80 | II II ITPDO                                              |  |
| 583    | 60      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disabled TPDO4                                           |  |
| 603    | 23      | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 03 00 80 | " II I DDD00                                             |  |
| 583    | 60      | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disabled RPDO2                                           |  |
| 603    | 23      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 04 00 80 |                                                          |  |
| 583    | 60      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disabled RPDO3                                           |  |
| 603    | 23      | 03       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 05 00 80 | : II I DDD04                                             |  |
| 583    | 60      | 03       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disabled RPDO4                                           |  |
| 000    |         |          | •         |                 | 01 03       | Freigabe NMT                                             |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 |                                                          |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | shutdown                                                 |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 |                                                          |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | switch on                                                |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 | and the second second                                    |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | enable operation                                         |  |
| 203    |         |          |           |                 | 12 02       | Sollwert 530 mA                                          |  |
| 080    |         |          |           |                 |             | sende SYNC                                               |  |
| 183    |         |          |           |                 | 19 02       | Istwert 537 mA                                           |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 01 00 00 | 7. de ala anata na                                       |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zwischenstopp                                            |  |

# 5.2.1.7 Beispiel: Referenzfahrt über SDO

Beim Betrieb des S300/S700 als Linearachse, muss, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies erfolgt durch das Ausführen einer Referenzfahrt im Homing Mode (0x6).

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Modus Homing aufgezeigt.

Einige die Referenzfahrt betreffenden Parameter werden über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. Die Eingänge müssen als Endschalter konfiguriert sein.

Da im DS402 die Einheiten-Parameter noch nicht abschließend definiert sind, müssen Sie die folgende Einstellung wählen.

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts/s) ACCUNIT = 3 (counts/s<sup>2</sup>)

Die Reglergrundeinstellung haben Sie mit der Bediensoftware bereits vorgenommen. Die Auflösung ist in unserem Beispiel auf 10000 µm/Umdrehung eingestellt.

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Daten       | Kommentar                                    |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|--|
| COP-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                                    |  |
| 703    | 00      |          |           |                 |             | Boot-up Meldung                              |  |
| 603    | 40      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Loop Drofilmustand                           |  |
| 583    | 4B      | 41       | 60        | 00h             | 40 02 00 00 | Lese Profilzustand                           |  |
| 603    | 23      | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 10 27 00 00 | v <sub>ref</sub> =10000 counts/s bis zum Er- |  |
| 583    | 60      | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | reichen des Endschalters                     |  |
| 603    | 23      | 99       | 60        | 02 <sub>h</sub> | 88 13 00 00 | v <sub>ref</sub> =5000 counts/s vom End-     |  |
| 583    | 60      | 99       | 60        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | schalter zum Nullpunkt                       |  |
| 603    | 23      | 9A       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 10 27 00 00 | Brems- und BeschlRampen                      |  |
| 583    | 60      | 9A       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 1000counts/s²                                |  |
| 603    | 23      | 7C       | 60        | 00 <sub>h</sub> | A8 61 00 00 | Deference Offert 25000 counts                |  |
| 583    | 60      | 7C       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Referenz-Offset 25000counts                  |  |

| Art der   | Referenzfahrt  | (6098) |  |
|-----------|----------------|--------|--|
| / III GOI | I COOLONZIANIC | (0000) |  |

| COB-ID | Control | In       | dex       | Sub- Daten      |             | Kommentar                                   |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                                   |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Datrichaart - haming                        |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart = homing                        |  |
| 603    | 40      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Lese Profilzustand, Antwort: 0250h          |  |
| 583    | 4B      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 40 02 00 00 | Voltage Enabled                             |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Controlword Übergang_2,"ready to            |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | switch on". Shutdown                        |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Ülbanaan 2 llavoitab anll avoitab an        |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Übergang_3, "switch on". switch on          |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00h             | 0F 00 00 00 | Characa A Varantian analysis                |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Übergang_4,"operation enable"               |  |
| 603    | 40      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Logo Drofilmustand                          |  |
| 583    | 4B      | 41       | 60        | 00h             | 37 02 00 00 | Lese Profilzustand                          |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 1F 00 00 00 | Homing exerction start                      |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Homing_operation_start                      |  |
| 603    | 40      | 41       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | Lese Profilzustand,                         |  |
| 583    | 4B      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 37 02 00 00 | Antwort: Referenzierung nicht abgeschlossen |  |
| 603    | 40      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Lese Profilzustand,                         |  |
| 583    | 4B      | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 37 16 00 00 | Antwort: Referenzierung abgeschlossen       |  |

Das Bit 12 im SDO 6041 gibt an ob die Referenzierung abgeschlossen wurde. Das zwischenzeitliche Lesen des Profilzustandes ist für den Funktionsablauf nicht zwingend notwendig, es soll nur der Verdeutlichung dienen.

# 5.2.1.8 Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des S300/S700

Dieses Beispiel setzt die Definition eines Fahrauftrages z.B. mit der Inbetriebnahmesoftware voraus. Vor dem Start von absoluten Fahraufträgen muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden.

| COB-ID | Control | In       | dex       | Sub-            | Deten       | Kommentar                             |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--|
| COR-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                             |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Detricheert - Lege                    |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart = Lage                    |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Shut Down                             |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Shut Down                             |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Curitals On                           |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Switch On                             |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00h             | 0F 00 00 00 | F 11 0 "                              |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | Enable Operation                      |  |
| 603    | 2B      | 80       | 20        | 00h             | 03 00 00 00 | Anushi Fahrasta 2                     |  |
| 583    | 60      | 80       | 20        | 00h             | 00 00 00 00 | Anwahl Fahrsatz 3                     |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00h             | 3F 00 00 00 | Start mit new SETPOINT und            |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | CHANGE_SET_IMMEDIATELY                |  |
| 603    | 40      | 81       | 20        | 00h             | 00 00 00 00 | Lese gestarteten Fahrsatz             |  |
| 583    | 4B      | 81       | 20        | 00h             | 03 00 00 00 | Antwort: Fahrsatz 3 wird abgearbeitet |  |

## 5.2.1.9 Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Beispiel zeigt die Bedienung des *Profile position mode.* Dazu werden die PDOs wie folgt eingestellt:

## **Erstes RPDO**

Für das erste RPDO ist kein Mapping erforderlich, da das Default Mapping das Controlword in das RXPDO1 einträgt

## **Zweites RPDO**

| COB-ID | Control byte | Inc      | lex       | Sub-            | Deten       | Kommentar                       |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| COB-ID | Control byte | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                       |
| 603    | 2F           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 01 | RPDO2: Map-                     |
| 583    | 60           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ping löschen                    |
| 603    | 23           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 7A 60 | RPDO2,                          |
| 583    | 60           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Eintrag1:                       |
| 363    | 00           | 01       | 10        | OTH             | 00 00 00 00 | target_position                 |
| 603    | 23           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 81 60 | RPDO2, Ein-                     |
| 583    | 60           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | trag2:<br>profile_veloci-<br>ty |
| 603    | 2F           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | Zahl der ge-                    |
| 583    | 60           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | mappten Ob-<br>jekte            |

## **Erstes TPDO**

| COB-ID | Cantral buta | Inc      | lex       | Sub-            | Daten       | Kommentar                          |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| COB-ID | Control byte | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                          |
| 603    | 2F           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 01 | TPDO1: Map-                        |
| 583    | 60           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ping löschen                       |
| 603    | 23           | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 41 60 | TPDO1, Ein-                        |
| 583    | 60           | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | trag 1:<br>profile sta-<br>tusword |
| 603    | 2F           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Zahl der ge-                       |
| 583    | 60           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | mappten Ob-<br>jekte               |

## **Zweites TPDO**

| COR ID | Comtrol buto | Inc      | lex       | Sub-            | Datas       | Manuscreton                           |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| COB-ID | Control byte | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                             |
| 603    | 2F           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 01 | TPDO2: Map-                           |
| 583    | 60           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ping löschen                          |
| 603    | 23           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 64 60 | TPDO2, Ein-                           |
| 583    | 60           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | trag 1:<br>position_actu-<br>al_value |
| 603    | 23           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 6C 60 | TPDO2, Ein-                           |
| 583    | 60           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | trag 2:<br>velocity_actu-<br>al_value |
| 603    | 2F           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | Zahl der ge-                          |
| 583    | 60           | 01       | 1A        | 00h             | 00 00 00 00 | mappten Ob-<br>jekte                  |

Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden.

| COD  | - ID | Control hoto | Index Sub- |           | Sub-            | Deter       |               |
|------|------|--------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| COB- | -טו  | Control byte | Low byte   | High byte | index           | Daten       | Kommentar     |
| 603  | 3    | 2F           | 01         | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO2 mit je- |
| 583  | 3    | 60           | 01         | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | dem SYNC      |

## Sperren der nichtbenötigten TPDOs

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Daten       | Kommentar     |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar     |
| 603    | 23      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 03 00 80 | disable TPDO3 |
| 583    | 60      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disable 1PDO3 |
| 603    | 23      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 83 04 00 80 | disable TPDO4 |
| 583    | 60      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ulsable 1PDO4 |

### Sperren der nichtbenötigten RPDOs

| COD ID | Control | In       | dex       | Sub-            | Deter       | V a manus and a m |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar         |
| 603    | 23      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 04 00 80 | disable RPDO3     |
| 583    | 60      | 02       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | disable RPDO3     |
| 603    | 23      | 03       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 03 05 00 80 | diaghta DDDO4     |
| 583    | 60      | 03       | 14        | 01h             | 00 00 00 00 | disable RPDO4     |

Vorgabe der mechanischen Auflösung über Objekt 6092h, Subindex 01h und 02h. Defaultwerte sind die antriebsspezifischen Faktoren PGEARI und PGEARO:

| COB-ID | Control | In       | dex       | Sub-            | Daten       | V a manage to a      |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------|
| COP-ID | byte    | Low byte | High byte | index           |             | Daten                |
| 603    | 23      | 93       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 10 00 | 2E20 Inkremente      |
| 583    | 60      | 93       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ZEZU INKIEMENIE      |
| 603    | 23      | 93       | 60        | 02 <sub>h</sub> | A0 8C 00 00 | 0000 No. 4           |
| 583    | 60      | 93       | 60        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 3600 Nutzereinheiten |

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

| COB-ID | Daten | Kommentar    |
|--------|-------|--------------|
| 000    | 01 03 | enable NMT   |
| 183    | 40 02 | Profilstatus |

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden.

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Daten       | Kommentar                         |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                         |  |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Patrichaart - haming              |  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart = homing              |  |
| 603    | 2F      | 98       | 60        | 00h             | 0C 00 00 00 | Referenzfahrt 12, negative Fahrt- |  |
| 583    | 60      | 98       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | richtung (DS402)                  |  |
| 603    | 23      | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 40 19 01 00 | Referenzfahrtgeschw.              |  |
| 583    | 80      | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 31 00 09 06 | 72000 Einh./s=2s-1                |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Überree 2 Wreedt te eniteb        |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Übergang_2,"ready to switch       |  |
| 183    |         |          |           |                 | 21 02       | on". Shutdown                     |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Character Control                 |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | Übergang_3,"switch on". Switch    |  |
| 183    |         |          |           |                 | 33 02       | on                                |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 |                                   |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Controlword: Operation Enable     |  |
| 183    |         |          |           |                 | 37 02       | 1                                 |  |
| 603    | 2B      | 40       | 60        | 00h             | 1F 00 00 00 | Referenzfahrt starten             |  |
| 583    | 60      | 40       | 60        | 00h             | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                  |  |
| 183    |         |          |           |                 | 37 06       | Antwort: target reached           |  |
| 183    |         |          |           |                 | 37 16       | Antwort: homing attained          |  |

## Beenden der Referenzfahrt über das Steuerwort 1\_RPDO

| COB-ID | Daten | Kommentar |
|--------|-------|-----------|
| 203    | 0F 00 |           |

Umschalten in den Profile Position Mode und Rampen für Positionierungen vorgegeben

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Daten       | Kammantar                         |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                         |
| 603    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Datrick and - Darfie Davitioning  |
| 583    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Betriebsart = Profile Positioning |
| 603    | 23      | 83       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | FOrma Danahlauninun manait        |
| 583    | 60      | 83       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 50ms Beschleunigungszeit          |
| 603    | 23      | 84       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | F0 D                              |
| 583    | 60      | 84       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 50ms Bremszeit                    |

### Sollwert

| COB-ID | Daten       | Kommentar           |
|--------|-------------|---------------------|
| 303    | 20 4E 00 00 | Pos 8CA0 =36000µm ; |
| 303    | 20 40 00 00 | V= 20000 μm/s       |
| 080    |             | I- 0\AIO            |
| 283    | BB F8 FF FF | sende SYNC          |

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) gesetzt

| COB-ID | Daten | Kommentar |
|--------|-------|-----------|
| 203    | 1F 00 |           |

### Warten

| COB-ID | Daten | Kommentar            |
|--------|-------|----------------------|
| 183    | 37 12 | setpoint acknowledge |

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) zurückgesetzt

| COB-ID | Daten | Kommentar                  |
|--------|-------|----------------------------|
| 203    | 0F 00 |                            |
| 183    | 37 02 | reset Setpoint acknowledge |

### Warten

| COB-ID | Daten       | Kommentar               |
|--------|-------------|-------------------------|
| 183    | 37 06       | Antwort: target reached |
| 080    |             | sende SYNC              |
|        |             | Antwort:                |
| 283    | 92 FC FF FF | 92 FC Position          |
|        |             | FF FF Geschwindigkeit   |

# 5.2.1.10 Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO

In diesem Beispiel wird die P-Verstärkung des Drehzahlreglers auf 6 eingestellt. Der ASCII Befehl dazu lautet: "GV 6".

| COB-ID | Control | Control In | Inc       | lex             | Sub-        | Daten                    | W |
|--------|---------|------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|---|
| COB-ID | byte    | Low byte   | High byte | index           | Daten       | Kommentar                |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 47 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "G"  |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | sende ASCII Zeichen G    |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 56 00 00 00 |                          |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "V"  |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "SP" |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | (Leerzeichen)            |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 36 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "6"  |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Seride ASCII Zeichen 6   |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 0D 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "CR" |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 |                          |   |
| 603    | 2F      | 26         | 10        | 01 <sub>h</sub> | 0A 00 00 00 | sende ASCII Zeichen "LF" |   |
| 583    | 60      | 26         | 10        | 01h             | 00 00 00 00 |                          |   |

## 5.2.1.11 Test für SYNC Telegramme

## Konfiguration

### Ziele:

- a) Zielposition und Verfahrgeschwidigkeit einem PDO (2. RPDO) zuweisen.
- b) Aktuelle Position einem PDO (1. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem zweiten SYNC.
- c) Statuswort und Herstellerstatus einem PDO (2. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem dritten SYNC.

Telegramm mit den zugehörigen Antworten:

|        | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Datas       | V a manus and an            |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| COB-ID | Byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                   |
| 603    | 2F      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 |                             |
| 583    | 60      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | RPDO2: lösche Mapping       |
| 603    | 23      | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 7A 60 | RPDO2, Eintrag 1:           |
| 583    | 60      | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Zielposition                |
| 603    | 23      | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 81 60 | RPDO2, Eintrag 2:           |
| 583    | 60      | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Verfahrgeschwindigkeit      |
| 603    | 2F      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | RPDO2: Anzahl der gemapp-   |
| 583    | 60      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ten Objekte                 |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 |                             |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TPDO1: lösche Mapping       |
| 603    | 23      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 64 60 | TPDO1: Eintrag 1:           |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Ist-Position                |
| 603    | 2F      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO1: Anzahl der gemappten |
| 583    | 60      | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Objekte                     |
| 603    | 2F      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | TPDO1: sende mit jedem 2.   |
| 583    | 60      | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | SYNC                        |
| 603    | 2F      | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 |                             |
| 583    | 60      | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TPDO2: lösche Mapping       |
| 603    | 23      | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 41 60 | TPDO2: Eintrag 1:           |
| 583    | 60      | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Statuswort                  |
| 603    | 23      | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 02 10 | TPDO2: Eintrag 2:           |
| 583    | 60      | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Herstellerstatus            |
| 603    | 2F      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | TPDO2: Anzahl der gemappten |
| 583    | 60      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Objekte                     |
| 603    | 2F      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 03 00 00 00 | TPDO2: sende mit jedem 3.   |
| 583    | 60      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | SYNC                        |

## **SYNC Objekt**

| COB-ID | Kommentar                                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| 080    | Objekt 181 (TPDO 1) erscheint bei jedem 2. SYNC, |
| 060    | Objekt 281 (TPDO 2) erscheint bei jedem 3. SYNC. |

## **Emergency Objekt**

Wenn z.B. der Resolver Stecker nicht gesteckt ist, wird im Verstärker ein schwerwiegender Fehler ausgelöst. Ein Emergency Telegramm wird ausgelöst:

| COB-ID | Emergen | cy error | Eurov vocietov |             |                               |
|--------|---------|----------|----------------|-------------|-------------------------------|
| COB-ID | Low     | High     | Error register |             |                               |
| 081    | 10      | 43       | 08             | 00 00 00 00 | Motor Temperatur, Temperatur, |
| 081    | 00      | 00       | 88             | 00 00 00 00 | herstellerspezifisch          |

## 5.2.1.12 Anwendung: Elektrisches Getriebe

Für die Verwendung des Modes elektrisches Getriebe über die CANopen-Schnittstelle sind die folgenden Parameter für die Einstellung des Slaves des elektrischen Getriebes relevant:

GEARI Objekt 2040 sub 1
GEARO Objekt 2040 sub 2
GEARMODE Objekt 353F sub 1
EXTPOS Objekt 3539 sub 1
IN20MODE Objekt 3723 sub 1

IN20TRIG Objekt 3724 sub 1 oder Objekt 20B0 sub 0 (auch mappbar)

ACCR Objekt 3502 sub 1 DECR Objekt 3524 sub 1

ACCR und DECR können auch gemeinsam über das Objekt 609A (auch mappbar) eingestellt werden.

Die Übersetzung des elektrischen Getriebes wird über die Getriebefaktoren GEARI und GEARO eingestellt. Der Eingang der Masterimpulse wird über die Parameter GEARMODE und EXTPOS definiert.

Folgende Bits haben in der betriebsart elektrisches Getriebe eine besondere Bedeutung:

CANopen Statusword Bit 10 = 1: Slaveachse ist in Synchronisation CANopen Controlword Bit 13 = 1: Stopp der Mitfahrt der Slaveachse

Über den virtuellen Eingang 20 kann bei folgenden Eingangsfunktionen (IN20MODE) die Art der Aufsynchronisierung und der Aussynchronisierung auf den Master verändert werden:

IN20MODE 42: Die Slaveachse wird über die Rampe ACCR aufsynchronisiert und über

DECR aussynchronisert.

IN20MODE 43: Beim Start der Slaveachse wird die Masterposition gelatcht. Die Slave-

achse wird dann über die Rampe ACCR auf die Mastergeschwindigkeit gebracht und anschließend die Wegdifferenz zum Master ausgeglichen. Aussynchronisiert wird über DECR. Über IN20TRIG kann zusätzlich ein

Positionsoffset auf die Masterposition vergeben werden.

IN20MODE 51: Über IN20TRIG kann eine Wegstrecke vorgegeben werden, auf der der Slave

sich einsynchronisieren soll. Aussynchronisert wird über DECR.

## 5.2.2 Spezielle Anwendungen

## 5.2.2.1 Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus

Dieses Beispiel zeigt, wie die Positions-Sollwerte für zwei Achsen mit einem PDO übertragen werden können.

### Reglerstruktur der Lageregelung im Servoverstärker:

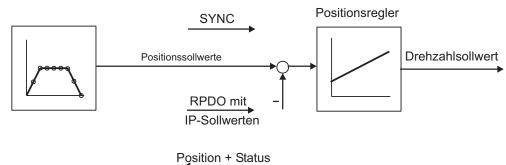

TPDO mit
Inkrementellem Positionsistwert
und Hersteller Status

### **Beschreibung**

Alle Daten sind hexadezimal. Im Beispiel haben die beiden Achsen im System die Stationsadressen 1 und 2.

### Voraussetzungen

- Für den IP-Modus muss die interne Synchronisation verwendet werden.
  - Dafür muss der Parameter SYNCSRC (Objekt 3683 sub 1) auf 3 gesetzt werden.
- Die Parameters m\u00fcssen im EEPROM gespeichert werden.
- Ein Kaltstart muss durchgeführt werden, um die Synchronisation freizugeben.
- Die Achsen müssen referenziert sein.

Das gemeinsame PDO beinhaltet 2 IP (interpolierte Position) Sollwerte und kann simultan an zwei Stationen übertragen werden, wobei jede Station die für sie relevanten Daten extrahieren kann.

Die anderen Daten können mit Dummy-Daten zur Nichtbeachtung kenntlich gemacht werden (Objekt 2100 sub 0). Um dies zu erreichen, müssen beide Achsen auf dieselbe RPDO-COB-ID reagieren.

## Durchführung

RPDO Mapping:

### Achse 1

| COB-ID | Control | Control Index |           | Sub-            | Deten       | Kommontov                   |
|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte      | High byte | index           | Daten       | Kommentar                   |
| 601    | 2F      | 01            | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | DDDOO: L Fach a Manaille    |
| 581    | 60      | 01            | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | RPDO2: Lösche Mapping       |
| 601    | 23      | 01            | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 01 C1 60 | RPDO2, Eintrag 1:           |
| 581    | 60      | 01            | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | IP Sollwert Achse 1         |
| 601    | 23      | 01            | 16        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 00 21 | RPDO2, Eintrag 2:           |
| 581    | 60      | 01            | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Dummy Eintrag 4 Byte        |
| 601    | 2F      | 01            | 16        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | RPDO2, Anzahl der gemappten |
| 581    | 60      | 01            | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Objekte                     |

#### Achse 2

| COB-ID | Control | Inc      | lex       | Sub-            | Daten       | Kommentar                     |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                     |
| 602    | 2F      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | DDDOO: L Facha Manaina        |
| 582    | 60      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | RPDO2: Lösche Mapping         |
| 602    | 23      | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 00 21 | RPDO2, entry 1:               |
| 582    | 60      | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Dummy Eintrag 4 bytes         |
| 602    | 23      | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 01 C1 60 | RPDO2, Eintrag 2:             |
| 582    | 60      | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | IP Sollwert Achse 2           |
| 602    | 2F      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | RPDO2, Anzahl der gemappten   |
| 582    | 60      | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Objekte                       |
| 602    | 23      | 01       | 16        | 01h             | 01 03 00 00 | RPDO2: Setze COB-ID identisch |
| 582    | 60      | 01       | 16        | 01h             | 00 00 00 00 | zu Achse 1                    |

Jetzt reagieren beide Achsen auf denselben COB-Identifier 0x301,

Achse 1 nimmt Bytes 0 bis 3 als IP Sollwert, Achse 2 nimmt Bytes 4 bis 7.

### **TPDO Mapping:**

Das zweite TPDO soll die Ist-Position in Inkrementen und den Herstellerstatus beinhalten.

Achse 1

| COB-ID | Control | Control Index |           | Sub-            | Daten       | Kommentar                   |
|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| COB-ID | byte    | Low byte      | High byte | index           | Daten       | Kommentar                   |
| 601    | 2F      | 01            | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TDDO2: Lässha Manning       |
| 581    | 60      | 01            | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TPDO2: Lösche Mapping       |
| 601    | 23      | 01            | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 63 60 | TPDO2, Eintrag 1:           |
| 581    | 60      | 01            | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Ist-Position in Inkrementen |
| 601    | 23      | 01            | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 02 10 | TPDO2, Eintrag 2:           |
| 581    | 60      | 01            | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Dummy Eintrag 4 Byte        |
| 601    | 2F      | 01            | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | TPDO2, Anzahl der gemappten |
| 581    | 60      | 01            | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Objekte                     |

Führen Sie dasselbe Mapping für Achse 2 durch.

Wir nehmen an, dass beide Verstärker neue Trajektorie-Werte mit jedem SYNC akzeptieren und ihre inkrementellen Positionswerte und Herstellerstati mit jedem SYNC zurückgeben. Die Kommunikationsparameter müssen entsprechend eingestellt werden:

Achse 1

| COB-ID | Control |          | dex       | Sub-            | Daten       | Kommentar                   |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|        | byte    | Low byte | High byte | index           |             |                             |
| 601    | 2F      | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | RPDO2 Achse 1, Reaktion bei |
| 581    | 60      | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedem SYNC                  |
| 602    | 2F      | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | RPDO2 Achse 2, Reaktion bei |
| 582    | 60      | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedem SYNC                  |
| 601    | 2F      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO2 Achse 1, Reaktion bei |
| 581    | 60      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedem SYNC                  |
| 602    | 2F      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO2 Achse 2, Reaktion bei |
| 582    | 60      | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedem SYNC                  |

Die anderen TPDOs 3 und 4 sollten abgeschaltet werden um die Bus Belastung zu minimieren:

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Daten       | Kommentar        |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--|
| COB-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar        |  |
| 601    | 23      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 81 03 00 80 | TDDO2 shockeller |  |
| 581    | 60      | 02       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TPDO3 abschalten |  |
| 601    | 23      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 81 04 00 80 | TDDO4 shockeller |  |
| 581    | 60      | 03       | 18        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TPDO4 abschalten |  |

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um Trajektorien Fahrten durchzuführen, müssen beide Servoversträker in der korrekten Betriebsart arbeiten. Dies wird eingestellt durch Index 6060<sub>h</sub>:

| COB-ID | Control | Inc      | dex       | Sub-            | Datas       | V                          |  |  |
|--------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|--|--|
| COR-ID | byte    | Low byte | High byte | index           | Daten       | Kommentar                  |  |  |
| 601    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Catal ID Madua fün Aahaa 4 |  |  |
| 581    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Setze IP Modus für Achse 1 |  |  |
| 602    | 2F      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | Catal ID Madua fün Aahaa 2 |  |  |
| 582    | 60      | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Setze IP Modus für Achse 2 |  |  |

Die Zykluszeit für den IP-Modus soll 1 ms lang sein. Dies muss mit Objekt 60C1 sub 1 und 2 definiert werden:

| COB-ID | Control Index |          | Sub-      | Deten           | V a manufacture |                                     |
|--------|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| COB-ID | byte          | Low byte | High byte | index           | Daten           | Kommentar                           |
| 601    | 2F            | C2       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 01 00 00 00     | lutana alatian amait Finbait 1      |
| 581    | 60            | C2       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00     | Interpolationszeit Einheit 1        |
| 601    | 2F            | C2       | 60        | 02 <sub>h</sub> | FD 00 00 00     | Interpolationszeit Index 3 ->       |
| 581    | 60            | C2       | 60        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00     | Zykluszeit = 1 * 10 <sup>-3</sup> s |

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um die Achsen zu starten, muss der Servoverstärker in den Betriebsmodus gebracht werden (operation enable) und die Netzwerk Management Funktionen müssen gestartet werden.

Die Netzwerk Management Funktionen geben die Anwendung der Process Data Objects (PDOs) und werden von folgendem Telegramm für beide Achsen initialisiert:

Schalte NMT (Network Management) Status Maschine in operation enable:

| COB-ID | Command specifier (CS) | Node-ID | Kommentar                       |
|--------|------------------------|---------|---------------------------------|
| 0      | 1                      | 1       | NMT freigegeben für alle Achsen |

Als nächstes wird die Spannung für jeden Verstärker eingeschaltet und sie werden in den Betriebszustand operation enable geschaltet.

Dies sollte schrittweise durchgeführt werden mit Warten auf entsprechende Antwort des Antrieb (z.B. von Achse 1):

| COB-ID | Daten | Kommentar                |
|--------|-------|--------------------------|
| 201    | 06 00 | Shutdown command         |
| 181    | 31 02 | State Ready_to_switch_on |
| 201    | 07 00 | Switch_on command        |
| 181    | 33 02 | State Switched_on        |
| 201    | 0F 00 | Enable_operation command |
| 181    | 37 02 | State Operation_enabled  |
| 201    | 1F 00 | Enable IP-mode           |
| 181    | 37 12 | IP-mode enable           |

Diese Konfiguration gibt nun eine zyklische Sequenz frei:

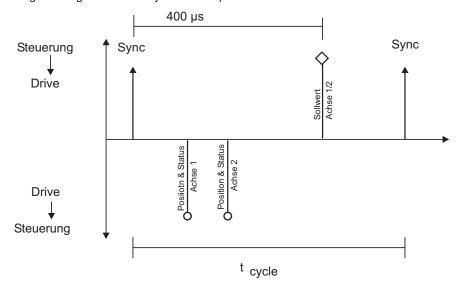

z.B. 2 Achsen

t cycle 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

RPDO 2 kann jetzt für die Übertragung von Trajektorien Daten für beide Achsen verwendet werden, z.B.:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 301    | F4     | 01     | 00     | 00     | E8     | 03     | 00     | 00     |

Hier erhält die erste Achse den Trajektorien-Wert 500 Inkremente (Bytes 0 bis 3) und die zweite Achse erhält den Wert 1000 Inkremente (Bytes 4 bis 7).

Die Achsen akzeptieren diese Werte und die Positionierung wird durchgeführt, wenn das nächste SYNC Telegramm empfangen wird.

### **SYNC Telegramm**



Danach senden beide Achsen ihre inkrementelle Position und den Inhalt ihres Status Registers zurück, wenn das SYNC Objekt mit der COB-ID für das 2. TPDO empfangen wird:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Kommentar                    |                      |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|----------------------|--|
| 181    | 23     | 01     | 00     | 00     | 00     | 00     | 03     | 44     | Position + Hersteller Status |                      |  |
| 101    | 23     | 01     | 00     | 00     | 00     | 00     | 03     | 44     | Register für Achse 1         |                      |  |
| 400    | ۸.     | 00     | 00     | 00     | 00     | 00     | 00     | 4.4    | Position + Hersteller Status |                      |  |
| 182    | A5     | Ab     | 02     | 00     | 00     | 00     | 00     | 03     | 44                           | Register für Achse 2 |  |

Wenn während des Vorgangs ein Fehler auftritt, sendet die betroffene Achse eine *Emergency* Meldung, die so aussehen könnte:

### **Emergency Objekt**

| COB-ID | Emergency error |      | Error    | Kategorie |             |                               |
|--------|-----------------|------|----------|-----------|-------------|-------------------------------|
| COP-ID | Low             | High | register | Kategorie |             |                               |
| 081    | 10              | 43   | 08       | 01        | 00 00 00 00 | Motor Temperatur, Temperatur, |
| 081    | 00              | 00   | 08       | 00        | 00 00 00 00 | herstellerspezifisch          |

| ! | 1000h         |   | 6067h                                |
|---|---------------|---|--------------------------------------|
|   | 1001h         |   | 6068h                                |
|   | 1002h         |   | 606Ch                                |
|   | 1003h         |   | 6071h                                |
|   | 1005h         |   | 6073h                                |
|   | 1006h         |   | 6077h                                |
|   | 1008h         |   | 607Ah                                |
|   | 1009h         |   | 607Ch                                |
|   | 100Ah         |   | 607Dh                                |
|   | 100Ch         |   | 607Fh                                |
|   | 100Dh         |   | 6080h                                |
|   | 1010h         |   | 6081h                                |
|   | 1011h         |   | 6083h                                |
|   | 1014h         |   | 6084h                                |
|   |               |   |                                      |
|   |               |   | 6085h                                |
|   | 1017h         |   | 6086h                                |
|   | 1018h         |   | 6089h                                |
|   | 1026h         |   | 608Ah                                |
|   | 1400-1403h 50 |   | 608Bh 67                             |
|   | 1600-1603h 51 |   | 608Ch 67                             |
|   | 1800-1803h    |   | 608Dh 68                             |
|   | 1A00-1A03h 53 |   | 608Eh                                |
|   | 2000h         |   | 608Fh                                |
|   | 2014-2017h    |   | 6091h                                |
|   | 2030h         |   | 6092h                                |
|   | 2040h         |   | 6093h                                |
|   | 2041h         |   | 6097h                                |
|   | 2051h40       |   | 6098h                                |
|   | 2052h 41      |   | 6099h                                |
|   | 2053h 41      |   | 609Ah                                |
|   | 2061h42       |   | 60C0h                                |
|   | 2080h         |   | 60C1h                                |
|   | 2081h42       |   | 60C2h                                |
|   | 2082h         |   | 60C3h                                |
|   | 2083h         |   | 60C4h                                |
|   | 2090h         |   | 60C5h                                |
|   | 20A0h         |   | 60F4h                                |
|   | 20A1h         |   | 60FDh 48                             |
|   | 20A2h         |   | 60FFh                                |
|   | 20A3h         |   | 6502h                                |
|   | 20A4h         | Α | Abkürzungen 8                        |
|   | 20B0h         |   | Abschlusswiderstand                  |
|   | 20B1h         |   | Allgemeine Definitionen              |
|   | 20B2h         |   | Ansprechüberwachung 30               |
|   | 2100h48       |   | Ansprechüberwachung guittieren 58    |
|   | 2101h48       |   | Antriebsprofil                       |
|   | 3500h 89      | _ | ·                                    |
|   | 6040h57       | В | Basisdatentypen                      |
|   | 6041h59       |   | Baudrate                             |
|   | 6060h60       |   | Beispiele                            |
|   | 6061h61       |   | Beispiele, Setup                     |
|   | 6063h72       |   | Beispiele, Spezielle Anwendungen 115 |
|   | 6064h         |   | Bestimmungsgemäße Verwendung 8       |
|   | 6065h         |   | Busleitung                           |
|   |               | I |                                      |

| COB-ID                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Frame                                 | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einrichtfunktionen                         | 25<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Factor Groups                              | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerätesteuerung                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Homing Mode                                | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inbetriebnahme                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kommunikationsobjekte                      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leitungslänge                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mapping                                    | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Network Management Object                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objektkanal                                | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PDO Konfiguration                          | 72<br>. 9<br>21<br>82<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Receive PDOs                               | 50<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schleppfehler quittieren.  SDO abort codes | 19<br>10<br>55<br>59<br>. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Time Stamp Object                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Configuration parameter Controlword.  Data Frame.  Datentransferfunktionen Datentypen.  Einrichtfunktionen Emergency Message. Emergency Object Erweiterte Datentypen Factor Groups  Gerätesteuerung Grundfunktionalitäten  Homing Mode. Inbetriebnahme. Installation Interpolated Position Mode.  Kommunikationsobjekte Kommunikationsprofil. Kommunikationsstörungen.  Leitungslänge.  Mapping  Network Management Object. Nodeguard  Objektkanal. Objektverzeichnis. Operationsmodus.  PDO Konfiguration Position Control Function. Positionierfunktionen. Process Data Object Profile Position Mode Profile Torque Mode Profile Torque Mode Profile Velocity Mode Receive PDOs Remote Frame Schleppfehler quittieren. SDO abort codes Service Data Object Stationsadresse Status Machine Status Word Synchronisation Object Time Stamp Object Time Stamp Object |

| U | Übertragungsgeschwindigkeit       9         Übertragungsmodus       22         Übertragungsverfahren       9 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W | Weiterführende Dokumentation 7                                                                               |
| Z | Zielgruppe                                                                                                   |

## **Vertrieb und Applikation**

Wir bieten Ihnen einen kompetenten und schnellen Service. Wählen Sie das zuständige regionale Vertriebsbüro in Deutschland oder kontaktieren Sie den europäischen oder nordamerikanischen Kundendienst.

### **Deutschland**

Danaher Motion GmbH Vertriebs- & Applikationszentrum Nord Wacholderstr. 40-42 D-40489 Düsseldorf

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.nord@kollmorgen.com Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 250 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 3315

Danaher Motion GmbH Vertriebs- & Applikationszentrum Süd

Brückenfeldstr. 26/1 D-75015 Bretten

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com

Tel.: +49 (0) 7252 96462 0 Fax: +49 (0) 203 9979 3317 Danaher Motion GmbH Vertriebsbüro Süd

Münzgasse 6 D-72379 Hechingen

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com

Tel.: +49 (0) 7471 99705-10 Fax: +49 (0) 203 9979 3316

### Europa

Kollmorgen Kundendienst Europa Internet www.kollmorgen.com E-Mail technik@kollmorgen.com Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

### Nordamerika

Kollmorgen Kundendienst Nord Amerika

Internet www.kollmorgen.com
E-Mail support@kollmorgen.com
Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545
Fax: +1 - 540 - 639 - 4162